

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

7. b. 19



• 

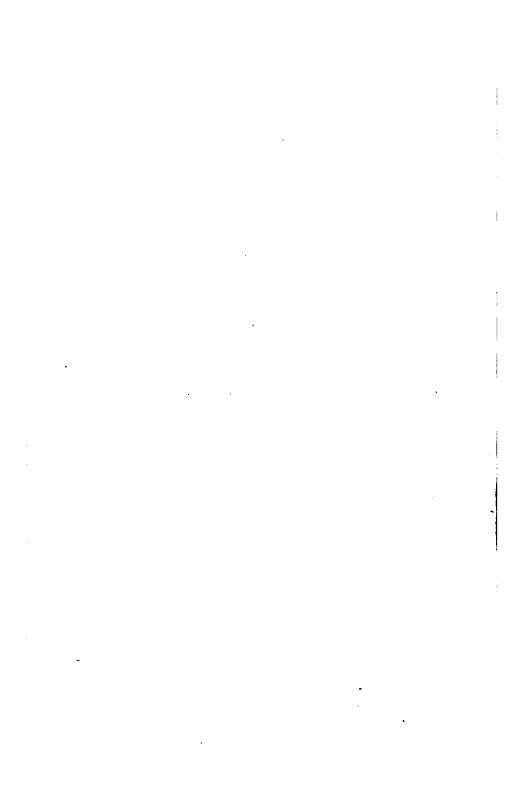

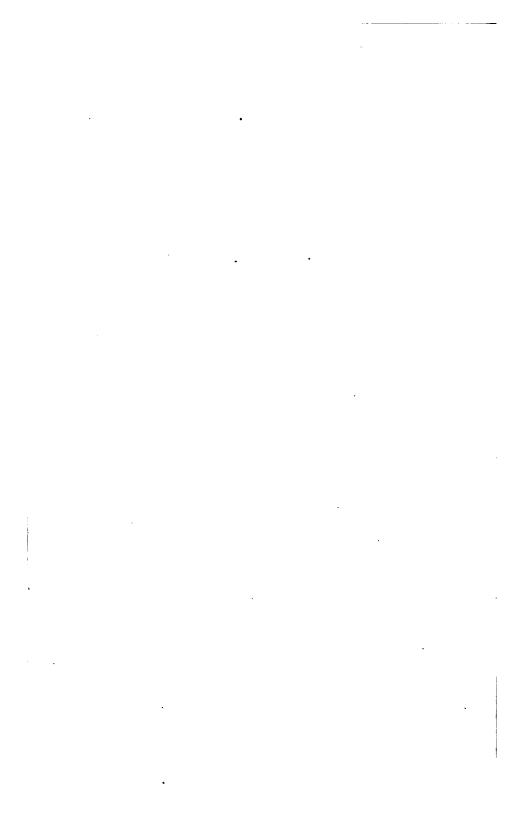

• -•

. .

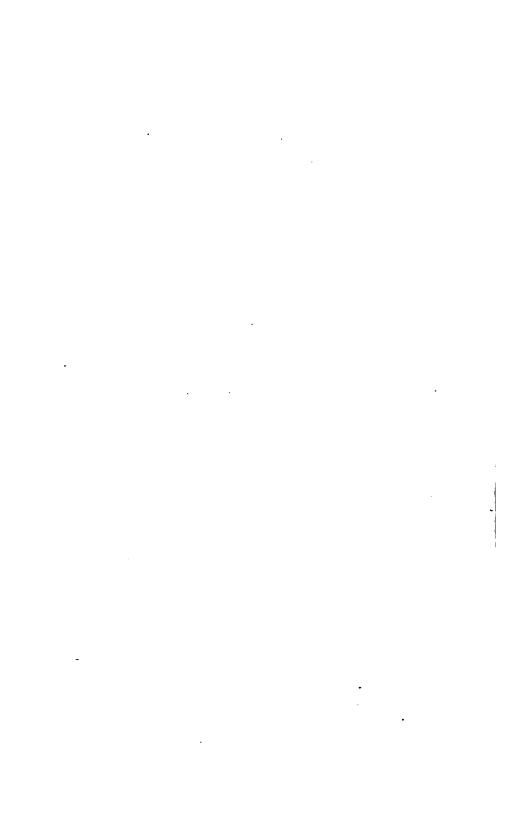

. . •

ļ •

# Practisches Jehrbuch

ber

# Dänischen Sprache.

Zum

Schul- und Privatunterricht.

Boit

Dr. C. Resensmith.

Samburg.

Berlag von Frit Schuberth. 1865.



# Borwort.

Dag bei Erlernung einer fremden Sprache

- 1) die Grammatit mit der Uebung Sand in Sand gehen muffe;
- 2) man der Natur folgen und vom Leichteren jum Schwereren fortschreiten muffe;
- 3) dasjenige was gelernt wird, genau und von Grund aus gelernt werden muffe;
- 4) man, um diefelbe ju fprechen, auch in ihr denken muffe;

— bies find die Grundfate, nach welchen vorliegendes Werk ausgearbeitet wurde, und benen gemäß ber Berfasser glaubt, dieses Lehrbuch ein practisches nennen zu dürfen, ohne befürchten zu müssen, im Streben nach bem Practischen den sicheren Boden ber Regel außer Acht gelassen zu haben.

Die Behufs Einübung der grammatischen Regeln gewählten Beispiele mögen zwar ohne Tiefe des Gehalts sein, allein der Verfasser glaubt, daß der Lernende auf diese Weise leichter zum Ziel gelangen werde, als wenn für dieselben die erhabnere Sprache classischer Schriftsteller benutzt worden wäre. Außerdem hatte derselbe vielfache Gelegenheit, die Schwierigkeiten zu beobachten, denen deutsche Schüler speciell in Erlernung der dänischen Sprache ausgesetzt sind, weshalb diesen Beobachtungen besonders Rechnung getragen ist.

Dialoge, wie sie in ähnlichen Werken zu figuriren pflegen, erachtete ber Berfasser bahingegen für überflüssig, weil bloßes Auswendiglernen den Schüler doch nie zum selbständigen Sprechen befähigen wird; anstatt dessen muß der Schüler, nach genügender Borbereitung durch Ueberdenken der Regeln und Erlernung der Wörter, unter der Leitung des Lehrers die in der VI. Abtheilung

enthaltenen Conversations = Uebungen auswendig überseten und fliegend hersagen.

Eine methodische Reihenfolge ber Abschnitte ist in mancher Hinsicht angestrebt worden, doch keineswegs so, daß das Buch von Ansang bis Ende in ununterbrochener Reihe durchgearbeitet werden müßte. Bielmehr sollte der Lehrer die ihm zusagende Reihenfolge selbst bestimmen, dabei aber die obengedachten vier Grundsätze nicht außer Acht lassen.

Ist nun etwa auch diese Arbeit hinter dem zurückgeblieben, was sie sein könnte und sein sollte, so dürfte sie doch vielleicht in manchem Betracht sich als nicht ganz überflüssig erweisen, und wird somit wohlwollender Aufsnahme bestens empsohlen.

Samburg, im December 1864.

g. Resensmith.

# Inhast.

|    |                                                                       | Seite. |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------|
|    | I. Abtheilung.                                                        |        |
| 1. | Bon ber Aussprache                                                    | 1      |
| 2. | Bon dem Zeitwort (tidsord) verbum                                     | 1<br>2 |
|    | A. Conjugation ber Hilfszeitwörter                                    | 2      |
|    | B. Conjugation ber regelmäßigen Zeitwörter                            | 8      |
|    | B. Conjugation ber unregelmäßigen Zeitwörter                          | 23     |
|    | D. Conjugation ber beponenten Zeitwörter                              | 24     |
| 3. | Declination ber Substantiva                                           | 25     |
|    | a. Declination eines Substantivs ohne Artifel                         | 27     |
|    | b. Declination eines Substantivs mit bem unbestimmten Artifel         | 27     |
|    | c. Declination eines Substantivs mit bem unbestimmten Artikel und     |        |
|    | einem Eigenschaftswort                                                | 27     |
|    | d Declination eines Substantivs mit bem bestimmten Artikel            | 27     |
|    | e. Declination eines Substantivs mit dem bestimmten Artikel und einem |        |
|    | , Eigenschaftswort                                                    | 27     |
|    | f. Declination eines Substantivs mit bem bezeichnenden Artikel        | 28     |
| 4. | Conjugation ber Abjectiva                                             | 28     |
|    | a. Regelmäßige Comparation                                            | 28     |
|    | b. Beniger regelmäßige Comparation                                    | 29     |
|    | c. Unregelmäßige Comparation                                          | 29     |
| 5. | Declination ber Pronomina                                             | 30     |
|    | a. Die perfönlichen Pronomina                                         | 30     |
|    | b. Die possessiven Pronomina                                          | 31     |
|    | c. Die bemonstrativen Pronomina                                       | 31     |
|    | d. Die relativen Pronomina                                            | 31     |
|    | e. Die interrogativen Pronomina                                       | 32     |
|    | f. Die indefinitiven Pronomina                                        | 32     |
| 6. | Die Zahlwörter                                                        | 33     |
|    | A. Die Grundzahlen                                                    | 38     |
|    | B. Die Ordnungszahlen                                                 | 88     |

|                                                                                    | Seite.    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7. Bon bem Geschlecht ber banischen Hauptwörter                                    | <b>34</b> |
| A. Der Bedeutung nach find 1) Maskulina ,                                          | 34        |
| Der Bebeutung nach find 2) Feminina                                                | 34        |
| Der Bebeutung nach find 3) Gen. com. (fælleskjön)                                  | <b>34</b> |
| Der Bedeutung nach find 4) Rentra                                                  | 35        |
| B. Der Endung nach find 1) Gen. com. (fælleskjön)                                  | 35        |
| Der Endung nach find 2) Neutra                                                     | 36        |
| 8. Die Umstandswörter (adverbia)                                                   | 38        |
| a) Abverbia der Zeit                                                               | 38        |
| b) Abverbia des Orts                                                               | 38        |
| c. Abverbia ber Art und Weise, ber Bejahung, Berneimung 2c                         | 39        |
| 9. Die Borwörter (Präpositionen)                                                   | 39        |
| 10. Die Bindewörter (Conjunctionen)                                                | 39        |
| 11. Die Empfindungswörter (Interjectionen)                                         | 40        |
| 12. Bon ber Wortstellung und ber Punktirung                                        | 41        |
|                                                                                    |           |
| II. Abtheilung.                                                                    |           |
| Systematisch geordnete Aufgaben beinfe practischer Einübung ber grammatita-        |           |
| lischen Regeln                                                                     | 42        |
| TTT OVY 14                                                                         |           |
| III. Abtheilung.                                                                   | •         |
| (Gemischte Aufgaben.)                                                              | -00       |
| Anwendung des dänischen unbestimmten Artifels                                      | 89        |
| Anwendung des dänischen bestimmten substantivischen Artitels                       | 89        |
| Anwendung bes banifchen bezeichnenden Artifels                                     | 90        |
| Anwendung bes banischen bestimmten adjectivischen Artikels                         | 91        |
| Anwendung des Genitivs,                                                            | 91        |
| Anwendung der Eigenschaftswörter und ihrer Endungen                                | 92        |
| Anwendung der Comparation ber Eigenschaftswörter                                   | 92        |
| Anwendung der Zahlwörter                                                           | 93        |
| Anwendung der personlichen Fürwörter                                               | 94        |
| Anwendung der zueignenden Fürwörter                                                | 94        |
| Anwendung der bezeichnenden Fürwörter                                              | 95        |
| Anwendung der fragenden Fürwörter                                                  | 95        |
| Anwendung der beziehenden Fürwörter                                                | 96        |
| Anwendung der unbestimmten Fürwörter                                               | 96        |
| Anwendung ber thätigen Zeitwörter                                                  | 97        |
| Anwendung ber paffiven Form ber Zeitwörter                                         | 101       |
| TIT OWER W.                                                                        |           |
| IV. Abtheilung.                                                                    | 163       |
| Allgemeine Aufgaben für Geübtere                                                   | 102       |
| V Whitailuna                                                                       |           |
| V. Abtheilung.                                                                     |           |
| Berzeichniß solcher Ausbrude und Rebensarten, welche in beiben Sprachen wesentlich | 110       |
| verschieden stud                                                                   | 112       |
| Einige taufmannische Redensarten                                                   | 120       |
| Anfangsfätze au Gefchäfisbriefen                                                   | 122       |
| Schluß der Briefe                                                                  | 122       |

|     | VI. Abiheilung.                                                                                     | Seite. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Auf | gaben zum mündlichen Uebersetzen ins Danische (Für den Lehrer als Conversationsübungen zu benutzen) | 123    |
|     | VII. Abtheilung.                                                                                    |        |
|     | Profaische Lesenüde.<br>A. Fabeln und Neine Erzählungen.                                            |        |
| 1.  | Den taknemmelige myre                                                                               | 140    |
|     | (Im nordicieswig'schen Dialett.) Den taknämle Mühr                                                  | 140    |
| 2.  | Ræven og strandmaagerne                                                                             | 141    |
| 3.  | Faderen og de 3 sönner                                                                              | 141    |
| 4.  | Hvorledes ræven kom tilkort                                                                         | 141    |
| 5.  | Den tamme abekat                                                                                    | 142    |
| 6.  | De to glas ,                                                                                        | 142    |
| 7.  | Friedrich den store og bonden                                                                       | 143    |
| 8.  | Ulven, som vilde være fisker                                                                        | 143    |
|     | Rembert, biskop i Ribe                                                                              | 144    |
| 10. | Herremanden og forpagteren                                                                          | 144    |
|     | B. Probeftude aus ber banifchen Literatur.                                                          |        |
| 1.  | Den standhaftige Tinsoldat (Von H. C. Andersen)                                                     | 145    |
|     | Aly Hamamys Kilde (Von A. G. Oehlenschläger)                                                        | 148    |
|     | Hjorterytteren (Von St. St. Blicher)                                                                | 151    |
|     | Liden Elna pas Bornholm (Von B. S. Ingemann)                                                        | 153    |
|     | Af: Dansk Retskrivningslære (Von R. K. Rask)                                                        |        |
|     | Nordisk Mythologi (Von N. M. Petersen)                                                              | 158    |

#### Drudfehler.

#### Seite 29 Zeile 8 von oben: frygtsomt statt frygtsomst.

- 37 3 Gram Gran o: Apothelergewicht.
- = 44 = 8 = = ber Abjectiv = bas Abjectiv.
- = 45 = 21 = = skrædder = skrædder.
- 48 = 2 = Regel 13 Regel 11.
- = 95 = 14 = = queignenben = fragenben.

# 1) Bon ber Aussprache.

Die bänische Sprache hat folgende 28 Buchstaben: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p,

Q, r, s, t, u, v, x, y, z, aa, æ, ö.
e[z. 10e. els. ii. sett. åh. ä. ö.

deren Aussprache fich von der der deutschen Buchftaben nur wenig unterscheidet. Befonders zu merken ift:

Die Buchstaben c, ch, ck, sch und w gehören ursprünglich in der dänischen Sprache nicht zu Hause und kommen nur in Fremdwörtern vor.

C lautet vor den Bocalen a, o, u wie k, vor e, i, y, ö, se wie sz. z. B. Cacao, Cousine, Cyrus, Cæcilie. Die Aussprache des ch und seh ist ungefähr wie im Deutschen.

D lautet am Ende der Wörter und einzelnen Silben nach einem vorhersgehenden Bocal sehr weich, fast wie jh; als Auslaut nach einem Consonanten wird d nur äußerst schwach oder gar nicht gehört. Z. B. Gud, Gott; god, gut; blid, sanst; lyd, Laut; — guld, Gold; told, Zoll; ord, Wort; brönd, Brunnen. Die Norweger jedoch lassen das auslautende d ziemlich scharf hören.

E ist als Auslaut nach o, y und as gewöhnlich stumm. 3. B. gase, geben; troe, glauben; sye, nähen.

H vor j und v wird wenig oder gar nicht gehört: hjort, Hirsch; hvorfor, warum.

Q wird nur in Berbindung mit dem Buchstaben v gebraucht; z. B. qvwg (kvæg), Bieh; qvinde (kvinde) Beib. Niemals qu.

Eg lautet in einigen Wörtern wie oi, og wie ov, und ög wie oi; z. B. jog, ich; togno, zeichnen; vogn, Wagen; noglo, Schliffel.

Die Buchstaben w, 6, y bitrfen nie, wie im Deutschen, as, os, us gesschrieben werben, indem in der dänischen Sprache as immer nur wie a-e, os = o-e und us = u-e sauten. Z. B. trw, Baum, Holz; brod, Brot; lys, Licht; — vaer, gewahr; broer, Brücken; vindus, Fenster.

Die Doppellaute: ai, ei, oi, öi, au, ou, ou, ui, nj lauten wie ai, ei, eu, eu, aw, ow, ow, i, uj.

3. B. Mai, Mai; nei, nein; konvoi, Konvoi; die, Auge; taus, verschwiegen; Europa, Europa; broute, prahlen; huje, jauchzen; guirlande (= girlande), Guirlande; guinee (= ginee), Guinee.

Uebrigens sind die Aneignung des Accents einer Sprache und die vielfachen Eigenthümlichkeiten der Aussprache natürlich Sache des Ohrs, nicht des Auges, und müffen füglich der Rebe des gebildeten Eingebornen abgelauscht werden.

# 2) Bon dem Zeitwort (tidsord), verbum.

#### A. Conjugation der Bilfszeitwörter.

Die banische Sprache befitzt folgende 6 Hilfszeitwörter:

skulle (follen), werben. ville (wollen), werben. være, fein.

have, haben. blive (bleiben), werden. faae, bekommen.

1) Skulle, eller: follen, ober: } werben 2) ville, wollen,

Prafens.

Singular.

Plural.

jeg
du
han
hun
den
det
man

id) werbe,
bu wirft,
er wirb,
skal (vil), ste wirb,
es wirb,
man wirb.

vi I skulle (ville), Ihr werden, de De skal (vil), Sie werden.

#### Imperfectum.

jeg du han etc. skulde (vilde), bu würdest, I de han etc. skulde (vilde), sie würden, Eie würden, Shr würden, Sie würden,

#### 3) Have, haben.

#### Bräfens.

Singular. id) habe, har, du hast, er hat, ec.

Plural. wir haben, Ihr habt, fie haben, De har, Sie haben.

#### Imperfectum.

havde, ich hattest, er hatte 2c.

vi I wir hatten, Ihavde, sie hatten, Sie hatten,

#### Berfectum.

har havt, bu haft gehabt, er hat gehabt 2c.

vi I have havt, Ihr habt gehabt, de fic haben gehabt, De har havt, Sie haben gehabt.

#### Blusquamperfectum.

havde havt, bu hattest gehabt, er hatte gehabt ic. de De

#### Brajens-Futurum.

jeg du have, bu wirst haben, cr wirb haben 2c. | skulle have, er wirb haben 2c. | skulle have, de | ville

wir werden haben, Ihr werbet haben, fie werden haben, De skal (vil) have, Sie werden haben.

#### Imperfect=Futurum.

jeg du vilde have, bu würdest haben, er wirde haben 2c. de De skulde have, sie würden haben, wir würden haben, skulde have, sie würden haben, sie würden haben,

# Berfect=Futurum.

jog du skal id werbe gehabt haben, bu wirst gehabt haben, bu wirst gehabt haben, er wird gehabt hab. 2c.

vi ] skulle i wir werden gehabt haben, de ville genabt haben, fie werden gehabt haben, De skal have havt, Sie werd. geh. haben.

#### Blusquamperfect-Tuturum.

jog du han etc. skulde id würde gehabt haben, er würde gehabt haben,

vi skulde sie wir würden gehabt haben, de vilde sie wirden gehabt haben, Sie würden gehabt haben, Sie würden gehabt haben.

#### Imperativ.

Singular.

Plural.

hav! } habe (Du)! haben Sie!

haver! habet (3hr)!

Brafens Barticipium. havende, habenb.

Supinum (Berfect. Bart.)

havt, gehabt.

Infinitivum.

at have, (zu) haben.

Optativ. (Eine conjunctive Form giebt es im Danischen nicht.)

du have, bu habe ober möge haben, bu habeic ober möge haben, er habeic ober möge haben.

vi I de have, sie haben ober mögen haben, sie haben ober mögen haben, sie haben ober mögen haben. Sie haben ober mögen haben:

#### 4) Være, sein.

#### Brafens.

Singular.

Blural.

jeg du er, bu bift, er ift, ic.

id bin, vi ifth, wir finb, lere, bu bift, de fie finb, fie finb,

De er. Sie sind.

idj war, var, bu warst, er war 20,

Imperfectum.
vi I de var vi de vare, ite waren, De var, Sie waren.

# Berfectum.

ich bin gewesen,
har været, bu bist gewesen,
er ist gewesen 2c.

vi | have været, In sewesen, it sind gewesen, De har været, Gie find gewesen.

# Plusquamperfectum.

ich war gewesen, havde været, bu warst gewesen, er war gewesen x.

vi I de havde været, fie waren gewesen, fie waren gewesen, Sie waren gewesen.

#### Prafens-Suturum.

Singular.

Plural.

| jeg<br>du skal være,<br>han etc. | ich werde sein,<br>du wirst sein,<br>er wird sein 2c. | de ) vine | wir werben sein,<br>Ihr werbet sein,<br>sie werben sein,<br>Sie werben sein. |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|

#### 3mperfect = Futurum.

| jeg<br>du vilde være, bu würdest sein,<br>han etc. vilde være, er würde sein xc. | $\left. egin{array}{l} 	ext{vi} \\ 	ext{de} \\ 	ext{De} \end{array} \right\} rac{	ext{skulde}}{	ext{vilde}} \ 	ext{vsere,}$ | wir würden sein,<br>Ihr würdet sein,<br>sie würden sein,<br>Sie würden sein. |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

#### Berfect=Futurum.

| jeg<br>du<br>han etc. skal<br>vil | ich werbe gewesen sein,<br>bu wirst gewesen sein,<br>er wird gewesen sein, | $   \begin{array}{c}     \text{vi} \\     \text{I} \\     \text{de}   \end{array}   \begin{array}{c}     \text{skulle} \\     \hline     \text{ville}   \end{array}   \begin{array}{c}     \hline     \text{s}   \end{array} $ | wir werben gewesen sein,<br>Ihr werbet gewesen sein,<br>fie werben gewesen sein, |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| •                                 | •                                                                          | De skal s                                                                                                                                                                                                                      | Sie werben gewesen sein.                                                         |

# Blusquamperfect= Tuturum.

| jog du skulde stude bu witrbest gewesen sein, ban etc. vilde | vi skulde swilde sie wirben gewesen sein, skulde spielen sein, sie wirben gewesen sein, de vilde sein wirben gewesen sein. |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Imperativ.

vær! { fei! Sie!

værer! feib!

Prafens Participium. værende.

Supinum.

værel

Infinitiv. at være, sein.

# Optativ.

jog du være, du seiest (möge sein), er sei (möge sein) 2c.

vare, du ser sei (möge sein) 2c.

vare, de De være, sie seien (mögen sein), sie seien (mögen sein), sie seien (mögen sein), sie seien (mögen sein).

2世年,17月27年第7月187年

#### 5) Blive, bleiben, werben.

Prafene.

Singular,

Plural.

jeg du bliver, ich werbe &. han etc. vi I de blive, wir werben 20 De bliver, Sie werben.

Imperfectum.

jeg blev, ich wurde ic.

vi bleve, wir wurden zc.

Berfectum.

du han etc.) er bleven, ich bin geworben 2c. det er blevet, es ift geworben.

vi I de ere blevne, wir find geworden ze. De er bleven, Sie find geworden.

Plusquamperfectum.

jeg var bleven, id war geworden 2c. det var blevet.

vi vare blevne, wir waren geworden z. De var bleven.

Prafens-Futurum.

jeg skal (vil) blive, ich werde werden, vi skulle (ville) blive, wir werden were etc. vc. etc. ben x.

Imperfect=Futurum.

jeg skulde (vilde) blive, ich wärde werden, vi skulde (vilde) blive, wir würden wersetc. v. etc. ben u.

Perfect=Futurum.

jeg skal være bleven, ich werde gewor- vi skulle være blevne, wir werden geben fein, rc. vi wille være blevne, wir werden geben fein rc.

Blusquamperfect=Futurum.

jeg skulde være bleven, ich würde geworvi skulde være blevne, wir würden ge
vilde være blevne, wir würden ge
vilde være blevne, wir würden gevilde være blevne, wir würden gevilde være blevne, wir würden ge-

Imperativ.

bliv! werden Sie!

bliver! werdet!

Prafens Participum. blivende, werbenb.

#### Berfectum Barticipium Baffiv.

Singular.

Plural.

bleven, { geworben.

blevne, geworden.

Supinum (fehlt,)

Infinitiv. at blive, werben.

#### Optativ.

jog blive, ich werbe (möge werben), vi blive, wir werben (mögen wersete. v. ben), 1c.

#### 6) Fase, befommen.

Das Nähere über dieses Hilfszeitwort findet sich unter den Zeitwörtern der dritten Conjugation, 8. Classe.

Ms Hilfszeitwörter kommen auch mitunter vor:

maatte, müssen,

burde, muffen, follen,

lade, laffen,

turde, bürfen,

kunne, konnen,

und das veraltete vorde, werben.

#### Bocabeln.

Wo? hvor? — Hier, her. — Da, der. — Oben oder unten, oppe (ovenpaa) eller nede. — Aus (draußen), ude. — Binnen (drinnen), inde. — Ju Hause, hjemme. — Ja, ja, jo. — Nein, nei. — Nicht, ikke, ei. — Auch, ogsaa. — Auch nicht, heller ikke. — Aber, sondern, men. — Entweder — oder, enten — eller. — Weder — noch, hverken — eller. — Wer? hvem? — Jemand, nogen. — Nicmand, ingen. — Was? hvad? — Etwas, noget. — Nichts, intet, ingenting (ikke noget). — Waun? naar? — Heute, idag. — Gestern, igaar. — Morgen, imorgen.

# nebung.

Wo bist Du? — Her bin ich. — Bist Du da? — Ja, ich bin hier. — Ist er da? — Nein, er ist nicht da. — Wo ist er? — Er ist oben. — Wo war sie? — Sie war draussen. — Wo seid Ihr? — Wir sind hier. — Waret Ihr nicht da? — Ja, (jo) wir waren da. — Bist Du gestern zu Hause gewesen? — Nein, gestern war ich aus. — Wo sind Sie gewesen? — Ich

bin zu Hause gewesen. — War er ba? — Ja, er war ba. — Waren Sie auch ba? — Ich war nicht ba. — Wo waret Ihr gemesen? — Wir waren ausgewefen. — Ift er binnen (brinnen)? — Er wird drinnen sein. — Waren fie auch ba? — Sie werden auch da gewesen sein. — Wann seid Ihr unten gewesen? — Geftern waren wir unten, aber heute und morgen werben wir oben fein. — Ift Jemand hier gewesen? — Niemand ift hier gewesen. — War er gestern aus? — Nein, gestern ist er zu Hause geblieben. — Sind Sie auch ju haufe geblieben? - Nein, ich bin ausgewesen. - Wer hat es? Ich habe es nicht. — Hatte er es nicht? — Ja, er hatte es. — Sat fie etwas gehabt? — Sie wird nichts gehabt haben. — Was haben Sie? — 3ch habe nichts. — Hattet Ihr auch nichts? — Ja, wir hatten etwas. — Wagut hatten Sie es? - Sie werden es geftern gehabt haben. - Burdeft On es nicht gehabt haben? - Ja, ich wurde es auch gehabt haben. - Ift es zu Saufe geblieben? - Rein, ce wird hier geblieben fein. - Blieben fie hier? Rein, sie sind da geblieben. — Seid da! — Bleibet hier! — Bleiben Sie da! — Er möge hier bleiben! — Hier wollen wir bleiben! — Wo ift er gewesen? - Aft er oben oder unten gewesen? - Er wird weder oben noch unten gewesen sein; aber ich mar oben. — Wo werden sie gewesen sein? — Sie werben entweder hier ober ba gewesen sein. — Sie werben weber hier noch da gewesen sein. — Wo hast du es gehabt? — Ich habe es nicht gehabt? — Was hattest Du gehabt? — Ich hatte nichts gehabt, aber sie wird etwas gehabt haben.

# B. Conjugation der regelmäßigen Beitworter.

#### Erfe Conjugation.

Das Infinitivum der dänischen Zeitwörter endigt immer auf 6. (Nur mitunter nach 6 und as ausgelassen: at tro(e), glauben; at gas(e), gehen). Durch Wegwerfen dieses 6 findet man den sogenannten Stamm eines Zeitworts. Bei den Zeitwörtern der ersten Conjugation werden nun dem Stamm folgende Endsilben binzugefügt:

#### Elsko, lieben.

#### Activ.

Brafens.

Singular.

Blural.

jeg elsker, ich liebe,

vi elske, wir lieben, ze. De elsker, Sie lieben.

3mperfectum.

jeg elskede, ich lichte,

vi elskede, wir liebten, etc.

Berfiectum.

jeg har elsket, ich habe geliebt, etc.

vi have elsket, wir haben geliebt,

Blusquamperfectum.

jeg havde elsket, ich hatte gelicht,

vi havde elsket, wir hatten geliebt,

Brafens=Futurum.

jeg skal (vil) elske, ich werbe lieben, etc.

vi skulle (ville) elske, wir werben lieben, 2c.

De skal (vil) elske, Sie werden lieben.

3mperfect=Tuturum.

jeg skulde (vilde) elske, ich würde vi skulde (vilde) elske, wir würden etc. lieben, 2c. lieben, 2c.

Berfect=Futurum.

vi skulle ville have elsket, wir werden geliebt have elsket, ich werde gesiebt etc. haben 2c.

Plusquamperfect = Futurum.

skulde have elsket, ich würde geliebt vi skulde have elsket, wir würden geliebt etc, haben, 2c. baben 2c.

Imperativ.

olsk! liebe! lieben Sie!

elsker! liebet!

Brufens Barticipum.

Supinum.

elskende.

elsket.

Infinitiv. at elske, lieben.

#### Optativ.

Singular.

Blural.

jeg elske, ich liebe (möge lieben), etc.

vi elske, wir lieben (mogen lieben). etc.

#### Baifin.

#### Präsens.

Sing. jeg elskes, ober: etc.

jeg bliver elsket, etc. jeg er elsket, etc.

ich werde geliebt, 2c. ich bin geliebt, 2c.

Blur. vi elskes, oder: etc.

vi blive elskede, etc. vi ere elskede, etc.

wir werden geliebt, x. wir find geliebt, 2c.

#### Imperfectum.

Sing. jeg elskedes, ober:

jeg blev elsket, etc. jeg var elsket, etc.

ich wurde geliebt, 2c. ich war geliebt, 2c.

Blur. vi elskedes, oder: etc.

vi bleve elskede, etc. vi vare elskede, etc.

wir wurden geliebt. 2c. wir waren geliebt, zc.

# Berfeetum.

Sing. jeger bleven elsket, oder: jeg har været elsket,

ich bin geliebt worden.

det er blevet elsket.

Blur. viere blevne elskede, ober: vi have været elskede,

wir find geliebt worden.

# Blusquamperfectum.

Sing. jeg var bleven elsket, oder: jeg havde været elsket, ich war geliebt worden, etc. etc.

Plur. vi vare blevne elskede, oder: vi havde været elskede, wir waren geliebt wor= etc. ben 2c.

# Brafens-Kuturum.

Sing. jeg skal elskes, oder: jeg skal blive elsket, ich werde geliebt werden, etc.

Plur. vi skulle elskes, oder: vi skulle blive elskede, wir werden geliebt werden,

# Amperfect=Futurum.

Sing. jeg skulde elskes, oder: jeg skulde vilde blive elsket, ich würde geliebt werden,

Plur. vi skulde elskes, oder: vi skulde vilde blive elskede, wir würden geliebt wers

#### Berfect=Futurum.

Sing. jeg skal være bleven elsket, oder: jeg skal have været elsket, ich werde etc. gesiedt worden sein, 2c.

Plur. vi skulle være blevne elskede, oder: vi skulle ville have været elskede, wir werden etc. gesiebt worden sein, zc.

#### Plusquamperfect-Tuturum.

Sing. jeg skulde være bleven elsket, oder: jeg skulde have været elsket, ich würde etc. geliebt worden sein, 2c.

Pfur. vi skulde være blevne elskede, ober: vi skulde have været elskede, wirwürden etc. etc. geliebt worden sein 2c.

#### Imperativ.

Sing. bliv elsket! { werbe geliebt! vær elsket! { sein Sie geliebt! Plur. bliver elskede! werbet geliebt! værer elskede, seib geliebt!

# Brafens Participium.

Sing. blivende (værende) elsket,

Blur. blivende (værende) elskede,

#### Perfectum Participium.

Sing. elsket, geliebt.

Plur. elskede, geliebt.

#### Infinitiv.

Sing. at elskes, oder: at blive (være) elsket, geliebt werden, (sein). Plur. at elskes, oder: at blive (være) elskede, geliebt werden, (sein).

# Optativ.

Sing. jeg elskes, oder: jeg blive (være) elsket, ich werde (sei) gesiebt, etc. 2c.

Blur. vi elskes, ober: vi blive (være) elskede, wir werben (seien) geliebt, etc. 1c.

Nach der ersten Conjugation gehen 3. B. solgende Zeitwörter: at arbeide, arbeiten; at bedreide, Borwürfe machen; at erobre, erobern; at herske, herrschen; at regjere, regieren; at regne, rechnen, regnen; at takke, danken; at tegne, zeichnen.

# Breite Conjugation.

#### Activ.

Bras. (Sing. — er. Imperf. (Sing. — te. Sup. (Sing. — t. Sup. (Plur. — t.

#### Imperativ.

Singular.

Blural.

hav! } habe (Du)! haben Sie!

haver! habet (3hr)!

Brafens Barticipium. havende, habenb.

Supinum (Berfect. Bart.)

havt, gehabt.

Infinitivum. at have, (zu) haben.

Optativ. (Eine conjunctive Form giebt es im Danischen nicht.)

jeg du have, bu habest ober möge haben, ban etc. han etc. have, bu habest ober möge haben, er habezc. ober möge haben.

vi I de have, sie haben ober mögen haben, De sie haben ober mögen haben, Sie haben ober mögen haben. vi )

#### 4) Være, sein.

#### Brafens.

Singular.

Blural.

jeg du er, bu bift, er ift, k. de wir sind, de wir sind, left, de sit, k.

var, bu warst, er war 2c,

I wir waren, I vare, Ihr waren, de fle waren, De var, Sie waren.

# Berfectum.

jeg du har været, du bist gewesen, han etc. er ist gewesen 2c.

vi have været, de find gewesen, ste sind gewesen, ste sind gewesen, ste sind gewesen, sie sind gewesen.

# Blusquamperfectum.

ich war gewesen, havde været, bu warst gewesen, er war gewesen æ.

vi l wir waren gewesen,
I de havde været, sie waren gewesen,
sie waren gewesen,
Sie waren gewesen.

#### Brafens-Fnturum.

Singular.

Blural.

| jeg du skal være, bu wirst sein, han etc. vil være, er wird sein ec. | vi   skulle   være,   wir werden sein,   I   de   ville   være,   I   te werden sein,   sie werden sein,   Eie werden sein. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 3mperfect=Futurum.

| jeg<br>du skulde være, id win<br>ban etc. |  | wir würden sein,<br>Ihr würdet sein,<br>Være, sie würden sein,<br>Sie würden sein. |
|-------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|

#### Perfect=Futurum.

| jeg<br>du skal<br>han etc. vil | id werde gewesen sein,<br>bu wirst gewesen sein,<br>er wird gewesen sein, | De skal Seie werden gewe |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|                                | •                                                                         | vil                      |  |

# Plusquamperfect= Tuturum.

| jog du   skulde   ich witrbe gewesen sein,   I   skulde   kan oto   vilde   er witrbe gewesen sein,   de   vilde   vilde   vilde   De | wir wirben gewesen sein, lde Sibr würbet gewesen sein, de gie wiltben gewesen sein, Sie würben gewesen sein. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Imperativ.

vær! { fei! Sie!

værer! feib!

Präsens Participium.
værende.

Supinum.

**været** 

Infinitiv. at være, sein.

#### Optativ.

jog du du han etc. være, ich sei (möge sein), er sei (möges sein) 2c. være, bu seien (mögen sein), er sei (möges sein) 2c. være, sie seien (mögen sein), Sie seien (mögen sein), Sie seien (mögen sein).

THE CHILD STREET

#### Imperfect=Futurum.

Sing. jeg skulde roses, ober: jeg skulde blive rost, ich wurde gerühmt werden, etc. 2c.

Plur. vi skulde roses, oder: vi skulde blive roste, wir würden gerühmt werden, etc.

#### Perfect=Futurum.

Sing. jeg skal være bleven rost, ober: jeg skal vil have været rost, ich werde gerühmt etc. worden sein, 2c.

Flux. vi skulle være blevne roste, odcr: vi skulle have været roste, wir werden geete. ville have været roste, wir werden geete.

#### Plusquamperfect = Futurum.

Sing. jeg skulde være bleven rost, oder: jeg skulde have været rost, ich wittde gesetc.

Plur. vi skulde være blevne roste, oder: vi skulde have været roste, wir würden gesete. vilde have været roste, wir würden gesete. rühmt worden sein' ze.

#### Imperativ.

Sing. bliv rost! {werde gerühmt! vær rost! { sei gerühmt! yen Sie gerühmt! værer rost! { sein Sie gerühmt! yen roste! seid gerühmt!

Prafens Participium (fehlt).

#### Berfectum Barticipium.

Sing. rost, gerithmt ..

Plur. roste, gerühmt.

#### Infinitiv.

Sing. at roses, oder: at blive (være) rost, gerühmt werden, (sein). Plur. at roses, oder: at blive (være) roste, gerühmt werden, (sein).

# Optativ.

Sing. jeg roses, etc. oder: jeg blive (være) rost, etc, ich werde (sei) gerühmt, x. Plur. vi roses, etc. oder: vi blive (være) roste, etc. wir werden (seien) gerühmt, x.

Nach ber zweiten Conjugation gehen z. B. folgende Zeitwörter: at begynde, anfangen; at döbe, taufen; at forlange, verlangen, fordern; at höre, hören; at kjöbe, kaufen; at læse, lesen; at sende, schicken.

#### Hebung.

Liebt er? — Er liebt nicht. — Arbeiten sie nicht? — Ja, sie arbeiten. — Lieft sie oder zeichnet sie? — Sie liest. — Haft du gearbeitet? — Ich habe nicht gearbeitet. — Rühmtet Ihr? — Wir rühmten. — Kaufte er etwas? - Er hat nichts gekauft. - Wird er lieben? - Er wird nicht lieben. -Werden fie arbeiten? — Sie werden nicht arbeiten. — Würdest du arbeiten? - 3ch würde arbeiten. - Bird fie gelesen haben? - Sie wird nicht gelefen haben. — Warum zeichnet Ihr nicht? — Wir haben gezeichnet. — Sabt 3hr auch gelefen? — Wir haben nicht gelefen, aber wir haben gerechnet. - Burde er etwas getauft haben? - Er würde nichts gefauft haben. - Burdet Ihr auch nichts gekauft haben? — Ja, wir würden etwas gekauft haben. — Lies! — Arbeitet! — Wirst bu geliebt? — Ich werde nicht geliebt. — Burde er gerühmt? — Er wurde nicht gerühmt, aber er wurde geliebt. — Werbet Ihr geliebt? — Wir werden nicht geliebt. — Ift er gerühmt worden? — Er ist nicht gerühmt worden. — Bist bu auch nicht gerühmt worden? — Ja, ich bin gerühmt worden. — Ift er geliebt oder gerühmt worden? — Er ift weder geliebt noch gerühmt worden? — Burde er geliebt? — Es wurde nicht geliebt, aber ich bin geliebt worden. — Wurden fie gerühmt? — Ja, fie find gerühmt worden. — Seid Ihr auch gerühmt worden? — Rein, wir sind nicht gerühmt worden. — Baret Ihr gerühmt worden? — Wir waren nicht gerühmt worden, aber wir waren geliebt worden. — Wird er gerühmt werben? — Er wird nicht gerühmt, fondern geliebt werden. — Werdet Ihr nicht geliebt werben? — Ja, wir werben geliebt werben. — Ber ift gerühmt worden? - 3ch bin gerühmt worden. - 3st es gelesen worden? -Es ift nicht gelesen worden. - Wird es gelesen werden? - Es wird gelesen werden. — Werdet Ihr geliebt merden? — Wir werden nicht geliebt merden? - Werbet Ihr auch nicht gerühmt werben? - Wir werben auch nicht gerühmt werden. - Wird er geliebt ober gerühmt worden fein? - Er wird weder geliebt noch gerühmt worden sein. — Bürbest du auch nicht gerühmt worden fein? — Ich würde nicht gerühmt, aber ich würde geliebt worden sein. — Werben fie es gekauft haben? — Sie werben es nicht gekauft haben. — Hatten fie etwas gekauft? — Sie hatten nichts gekauft. — Ift er gehört worben? — Er ift noch nicht (endnu ikke) gehört worden, aber er wird gehört werden. - Seib Ihr gehört worben? - Wir find gehört worden. - Würdest bu geliebt ober gerühmt werden? — Ich würde sowohl (saavel) geliebt als (som) gerühmt werden. — Burdet Ihr nicht gerühmt worden fein? — Ja, wir würden gerühmt worden sein. — Waret Ihr geliebt? — Wir find nicht geliebt gewesen. — War es geliebt worden? — Es war nicht geliebt, aber es war gerühmt worden. — Sei geliebt! — Seid gerühmt! — Rühme! — Werdet] gerühmt! - Werdet geliebt! - Er fei geliebt! - Du werbeft gerühmt! - Ihr werbet gehört!

#### Dritte Conjugation.

In der dritten Conjugation hat das Präsens gewöhnlich bie Endung er, Supinum et ober t, Perf. Part. en, et, Pl. ne, ober: et, Pl. ede, ober: t, Pl. to. Das Impersectum ist in nicht zusammengesetzten Zeitwörtern einssilbig und verändert häufig den Bocal des Stamms.

Rach dem Stammvocal und bem Umlaut deffelben im Imperfectum, Supinum und Berf. Participium werden die Zeitwörter dieser Conjugation in zehn Classen eingetheilt.

# Erfte Claffe.

|                   |                        |                                         | 1.7                       |                                  |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Infiitiv.         | Prafens.               | Imperfect.                              | Berf. Act.                | Berf. Baff.                      |
| at falde          | jeg falder             | jeg faldt                               | <u> </u>                  | er falden, faldet.               |
| fallen            | vi falde               | vi faldt                                |                           | ere faldne.                      |
| at græde          | jeg græder             | jeg græd                                | har grædt                 | er grædt.                        |
| weinen            | vi græde               | vi græd                                 | have grædt                | ere grædte.                      |
| at hedde          | jeg hedder             | jeg hed                                 | har heddet                |                                  |
| heißen            | vi hedde               | vi hed                                  | have heddet               |                                  |
| at holde          | jeg holder             | jeg holdt                               | har holdt                 | er holdt.                        |
| halten            | vi holde               | vi holdt                                | have holdt                | ere holdte.                      |
| at hugge<br>hauen | jeg hugger<br>vi hugge | jeg hug<br>huggede<br>vi hug<br>huggede | har hugget<br>have hugget | er huggen, hugget.<br>ere hugne. |
| at komme          | jeg kommer             | jeg kom                                 | _                         | er kommen, kommet.               |
| fommen            | vi komme               | vi kom                                  |                           | ere komme.                       |
| at löbe           | jeg löber              | jeg löb                                 | har löbet                 | er löben, löbet.                 |
| laufen            | vi löbe                | vi löb                                  | have löbet                | ere löbne.                       |
| at sove           | jeg sover              | jeg sov                                 | har sovet                 | =                                |
| fdjlafen          | vi sove                | vi sov                                  | have sovet                |                                  |

#### 3meite Claffe.

|    |                  |                        |                      | • •         |                                   |
|----|------------------|------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|
| at | blive<br>bleiben | jeg bliver<br>vi blive | jeg blev<br>vi bleve | _           | er bleven, blevet.<br>ere blevne. |
| at | drivo            | jeg driver             | jeg drev             | har drevet  | er dreven, drevet.                |
|    | treiben          | vi drive               | vi dreve             | have drevet | ere drevne.                       |
| at | glide            | jeg glider             | jeg gled             | har gledet  | er gleden, gledet.                |
|    | gleiten          | vi glide               | vi glede             | have gledet | ere gledne.                       |
| at | gnide            | jeg gnider             | jeg gned             | har gnedet  | er gneden, gnedet.                |
|    | reiben           | vi gnide               | vi gnede             | have gnedet | ere gnedne.                       |
| at | gribe            | jeg griber             | jeg greb             | har grebet  | er greben, grebet.                |
|    | greifen          | vi gribe               | vi grebe             | have grebet | ere grebne.                       |
| at | knibe            | jeg kniber             | jeg kneb             | har knebet  | er kneben, knebet.                |
|    | Incifen          | vi knibe               | vi knebe             | have knebet | ere knebne.                       |
| at | pibe             | jeg piber              | jeg peb              | har pebet   | er peben, pebet.                  |
|    | pfeifen          | vi pibe                | vi pebe              | have pebet  | ere pebne.                        |

| at rive jeg<br>reißen vi | ride vi<br>river je<br>rive vi | rede<br>g rev<br>i reve                | har redet<br>have redet<br>har revet | er reden, redet.<br>ere redne.<br>er reven, revet. |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| reißen vi                | rive vi                        | reve                                   |                                      | er reven, revet.                                   |
| at abrida ing            | skrider je                     |                                        | 10.00                                | ere revne.                                         |
|                          | skride vi                      |                                        | har skredet<br>have skredet          | er skreden, skredet.<br>ere skredne.               |
|                          |                                | g skreg<br>i skrege                    | har skreget<br>have skreget          | er skregen, skreget.<br>ere skregne.               |
|                          |                                | g skrev<br>i skreve                    | har skrevet                          | er skreven, skrevet.<br>ere skrevne.               |
|                          |                                | g sleb<br>i slebe                      | har slebet<br>have slebet            | er sleben, slebet.<br>ere slebne.                  |
|                          |                                | g sneg<br>i snege                      | har sneget<br>have sneget            | er snegen, sneget.<br>ere snegne.                  |
|                          |                                | eg steg<br>i stege                     | har steget                           | er stegen, steget.<br>ere stegne.                  |
| _ \ / •0                 | svie                           | eg sved<br>sviede<br>i svede<br>sviede | har svedet<br>have svedet            | er sveden, svedet.<br>ere svedne.                  |
| _ 0 10.0                 |                                | eg sveg<br>i svege                     | har sveget<br>have sveget            | er svegen, sveget.<br>ere svegne.                  |
|                          |                                | eg veg<br>i vege                       |                                      | er vegen, veget.<br>ere vegne.                     |
|                          | . 1 .                          | eg vred<br>i vrede                     | har vredet<br>have vredet            | er vreden, vredet.<br>ere vredne.                  |

# Dritte Classe.

| at bide               | jeg bider              | jeg bed                                                           | har bidt                  | er bidt.      |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| beißen                | vi bide                | vi bede                                                           | have bidt                 | ere bidte.    |
| at grine<br>grinfen   | jeg griner<br>vi grine | jeg green, gri-<br>nede, grinte<br>vi green, gri-<br>nede, grinte | grinț<br>have grinet      |               |
| at hvine<br>treisigen | jeg hviner<br>vi hvine | jeg hveen<br>hvinede<br>vi hveen<br>hvinede                       | har hvinet<br>have hvinet | . <del></del> |
| at lide               | jeg lider              | jeg led                                                           | har lidt                  | er lidt.      |
| Kibén                 | vi lide                | villede                                                           | ∵have lidt                | ere lidte.    |
| at slide              | jeg slider             | jeg sled                                                          | har'slidt                 | er slidt.     |
| abnuten               | vi slide               | vá slede                                                          | have slidt                | ere slidte.   |
| at smide              | jeg smider             | jeg smed                                                          | har smidt                 | er smidt.     |
| schmeißen             | vi smide               | vi smede                                                          | have smidt                | ere smidte.   |
| at stride             | jeg strider            | jeg stred                                                         | har stridt                | er stridt.    |
| streiten              | vi stride              | vi strede                                                         | have stridt               | ere stridte.  |

| Infinitiv.                             | Brafens.                 | Imperfect.                                                       | Perf. Activ.                                      | Berf. Paffiv.                                                 |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| at trine<br>treten                     | jeg triner<br>vi trine   | jeg treen, tri-<br>nede, trinte<br>vi treen tri-<br>nede, trinte | trinet<br>have triint                             | er triint, trinet.<br>ere trinte, trinede.                    |
|                                        |                          | Bierte C                                                         | laffe.                                            | ;                                                             |
| at binde                               | jeg binder               | jeg bandt                                                        | har bundet                                        | er bunden, bundet.                                            |
| binden                                 | vi binde                 | vi bandt                                                         |                                                   | ere bundne.                                                   |
| at briste<br>berften                   | jeg brister<br>vi briste | jeg brast<br>bristede<br>vi brast<br>bristede                    | _                                                 | er brusten, brustet. bristet. ere brustne. bristede.          |
| at drikke                              | jeg drikker              | jeg drak                                                         | har drukket                                       | er drukken, drukket.                                          |
| trinten                                | vi drikke                | vi drak                                                          | havedrukket                                       | ere drukne.                                                   |
| at finde                               | jeg finder               | jeg fandt                                                        | har fundet                                        | er funden, fundet.                                            |
| finden                                 | vi finde                 | vi fandt                                                         | have fundet                                       | ere fundne.                                                   |
| at rinde                               | — rinder                 | — randt                                                          | har rundet                                        | er runden, rundet.                                            |
| rinnen                                 | — rinde                  | — randt                                                          | have rundet                                       | ere rundne.                                                   |
| at slippe<br>loglaffen<br>entfollipfen | jeg slipper<br>vi slippe | jeg slap<br>vi slap                                              | har sluppet<br>have sluppet                       | er sluppen, sluppet.<br>ere slupne.                           |
| at spinde                              | jeg spinder              | jeg spandt                                                       | har spundet                                       | er spunden, spundet.                                          |
| fpinnen                                | vi spinde                | vi spandt                                                        | have spundet                                      | ere spundne.                                                  |
| at springe                             | jeg springer             | jeg sprang                                                       | har sprunget                                      | er sprungen, sprunget,                                        |
| fpringen                               | vi springe               | vi sprang                                                        | havesprunget                                      | ere sprungne.                                                 |
| at stikke                              | jeg stikker              | jeg stak                                                         | har stukket                                       | er stukken, <b>stukket.</b>                                   |
| fteden                                 | vi stikke                | vi stak                                                          | have stukket                                      | ere stukne.                                                   |
| at svinge<br>fdwingen                  | jeg svinger<br>vi svinge | jeg svang<br>svingede<br>vi svang<br>svingede                    | har svunget<br>svinget<br>have svunget<br>svinget | er svungen, svunget.<br>svinget.<br>ere svungne.<br>svingede. |
| at svinde                              | jeg svinder              | jeg svandt                                                       |                                                   | er svunden, svundet.                                          |
| ſфwinben                               | vi svinde                | vi svandt                                                        |                                                   | ere svundne.                                                  |
| at synge                               | jeg synger               | jeg sang                                                         | har sunget                                        | er sungen, sunget.                                            |
| fingen                                 | vi synge                 | vi sang                                                          | have sunget                                       | ere sungne.                                                   |
| at synke                               | jeg synker               | jeg sank                                                         | har sunket                                        | er sunken, sunket.                                            |
| fin <b>ř</b> en                        | vi synke                 | vi sank                                                          | have sunket                                       | ere sunkne.                                                   |
| at tvinde                              | jeg tvinder              | jeg tvandt                                                       | hær tvundet                                       | er tvunden, tvundet.                                          |
| zwirnen                                | vi tvinde                | vi tvandt                                                        | have tvundet                                      | ere tvundne.                                                  |
| at tvinge                              | jeg tvinger              | jeg tvang                                                        | har tvunget                                       | er tvungen, tvunget.                                          |
| zwingen                                | vi tvinge                | vi tvang                                                         | have tvunget                                      | ere tvungne.                                                  |
|                                        |                          |                                                                  |                                                   |                                                               |

st vinde gewinnen jeg vinder vi vinde jeg vandt vi vandt har vandet er vunden, vundet. have vundet ere vundne.

# Fünfte Claffe.

| Infinitiv.                        | Prafens. 1                 | Imperfect.                                    | Berf. Act.                       | Berfectum Baffiv.            |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| at bede<br>bitten                 | jeg beder<br>vi bede       | jeg bad<br>vi bade                            | har bedet bedt have bedet bedt   | er bedt,<br>ere bedte.       |
| at gjælde<br>gelten               | jeg gjælder<br>vi gjælde   | jeg gjaldt<br>gjældte<br>vi gjaldt<br>gjældte | har gjældt<br>have gjældt        | · <del>-</del>               |
| at hænge<br>hangen                | jeg hænger<br>vi hænge     | jeg hang<br>hængte                            | har hængt<br>have hængt          | er hængt.<br>ere hængte.     |
|                                   |                            | vi hang<br>hængte                             |                                  |                              |
| at knække<br>fnaden<br>zerbredjen | jeg knækker<br>vi knække   | jeg knak<br>knækkede<br>vi knak<br>knækkede   | har knækket<br>have knækket      | ***                          |
| at qvæde<br>fingen                | jeg qvæder<br>vi qvæde     | jeg qvad<br>vi qvad                           | har qvædet<br>have qvædet        | er qvædet.<br>ere qvædede.   |
| at skjælve<br>gittern             | jeg skjælver<br>vî skjælve | jeg skjalv<br>vi skjalv                       | har skjælvet<br>haveskjælvet     | <del>-</del>                 |
| at smække<br>flatføjen<br>fnallen | jeg smækker<br>vi smække   | jeg smak<br>smækkede<br>vi smak<br>smækkede   | har smækket<br>have smæk-<br>ket | er smækket.<br>ere smækkede. |
| at tærske<br>brefdjen             | jeg tærsker<br>vi tærske   | jeg tarsk<br>tærskede<br>vi tarsk<br>tærskede | har tærsket<br>have tærsket      | er tærsket.<br>ere tærskede. |

# Sechste Claffe.

|    | 000,000            |                            |                                             |                                                  |                                                              |
|----|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| at | brække<br>bredjen  | jeg brækker<br>vi brække   | jeg brak<br>brækkede<br>vi brak<br>brækkede | har brukket<br>brækket<br>havebrukket<br>brækket | er brukken, brukket.<br>brækket.<br>ere brúkne.<br>brækkede. |
| at | hjælpe<br>helfen   | jeg hjælper<br>vi hjælpe   | jeg hjalp<br>vi hjalp                       | har hjulpet<br>have hjulpet                      | er hjulpen, hjulpet.<br>ere hjulpne.                         |
| at | sprække<br>berften | jeg sprækker<br>vi sprække | jeg sprak<br>vi sprak                       | _                                                | er sprukken, sprukket.<br>ere sprukne.                       |
| at | træffe<br>treffen  | jeg træffer<br>vi træffe   | jeg traf<br>vi traf                         | har truffet<br>have truffet                      | er truffen, truffet.<br>ere trufne.                          |

| Infinitiv.                            | Brafens.                          | Imperfert.                                 | Perf. Act.                                        | Berfectum Baffiv.                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| at fornemme<br>vernehmen              | jeg fornem-<br>mer<br>vi fornemme | jeg fornam<br>vi fornam                    | har fornum-<br>met<br>have fornum-<br>met         | er fornummen, for-<br>nummet.<br>ere fornumne.             |
| at bære<br>tragen                     | jeg bærer<br>(bær)<br>vi bære     | jeg bar<br>vi bar(e)                       | har baaret<br>have baaret                         | er baaren, baaret.<br>ere baarne.                          |
| at skære<br>føjneiben                 | jeg skærer<br>(skær)<br>vi skære  | jeg skar<br>vi skar(e)                     | har skaaret<br>have skaaret                       | er skaaren, skaaret.<br>ere skaarne.                       |
| at stjæle<br>stehlen                  | jeg stjæler<br>vi stjæle          | jeg stjal<br>vi stjal(e)                   | har stjaalet<br>have stjaalet                     | er stjaalen, stjaalet.<br>ere stjaalne.                    |
|                                       |                                   | Siebente                                   | Classe.                                           | •                                                          |
| at bryde<br>brechen                   | jeg bryder<br>vi bryde            | jeg bröd<br>vi bröd(e)                     | har brudt<br>have brudt                           | er brudt.<br>ere brudte.                                   |
| at byde<br>bieten                     | jeg byder<br>vi byde              | jeg böd<br>vi böd(e)                       | har budet<br>budt<br>have budet<br>budt           | er buden, budet.<br>budt.<br>ere budne.<br>budte.          |
| at flyde<br>fließen                   | jeg flyder<br>vi flyde            | jeg flöd<br>vi flöd(e)                     | har flydt<br>have flydt                           | er flydt.<br>ere flydte.                                   |
| at flyve<br>fließen                   | jeg flyver<br>vi flyve            | jeg flöi<br>vi flöi                        | har flöiet<br>have flöiet                         | er flöien, flöiet. ere flöine.                             |
| at fnyse<br>idjrauben                 | jeg fnyser<br>vi fnyse            | jeg fnös<br>fnyste<br>vi fnös(e)<br>fnyste | har fnyset<br>fnyst<br>have fnyset<br>fnyst       | 1                                                          |
| at fryse<br>prieren                   | jeg fryser<br>vi fryse            | jeg frös<br>vi frös(e)                     | har frusset<br>frosset<br>have frusset<br>frosset | er frussen, frusset. frossen, frosset. ere frusne. frosne. |
| at fortryde<br>verdrießen,<br>gereuen | jeg fortryder<br>vi fortryde      | jeg fortröd<br>vi fortröd(e)               | har fortrudt<br>havefortrudt                      | er fortrudt.<br>ere fortrudte.                             |
| at fyge<br>ftöbern                    | — fyger<br>— fyge                 | — fög<br>— fög(e)                          | har fyget<br>have fyget                           | er fyget.<br>ere fygede                                    |
| at gyde<br>gießen                     | jeg gyder<br>vi gyde              | jeg göd<br>vi göd(e)                       | har gydet<br>gydt<br>have gydet<br>gydt           | er gydet.<br>gydt.<br>ere gydede.<br>gydte.                |
| at gyse<br>sonaudern.                 | jeg gyser<br>vi gyse              | jeg gös<br>gyste<br>vi gös(e)<br>gyste     | har gyset<br>gyst<br>have gyset<br>gyst           |                                                            |
| at klyve<br>flettern                  | jeg klyver<br>vi klyve            | jeg klöv<br>vi klöv(e)                     | har klyvet<br>have klyvet                         | er klyvet.<br>ere klyvede.                                 |

::

| Infinitiv.                         | Prafens.                 | Imperfect.               | Perf. Activ.                            | Berfectum Baffiv.                    |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| at krybe                           | jeg kryber               | jeg kröb                 | har kröbet                              | er kröben, kröbet.                   |
| friedjen                           | vi krybe                 | vi kröb(e)               | have kröbet                             | ere kröbne.                          |
| at kyse<br>verscheuchen            | jeg kyser<br>vi kyse     | jeg kös<br>vi kös(e)     | har kyset<br>kyst<br>have kyset<br>kyst | er kyst.<br>ere kyste.               |
| at lyde                            | jeg lyder                | jeg löd                  | har lydt                                | <u>-</u>                             |
| lauten                             | vi lyde                  | vi löd(e)                | have lydt                               |                                      |
| at lyve                            | jeg lyver                | jeg löi                  | har löiet                               | er löien, löiet.                     |
| lügen                              | vi lyve                  | vi löi                   | have löiet                              | ere löine.                           |
| at nyde                            | jeg nyder                | jeg nöd                  | har nydt                                | er nydt.                             |
| genießen                           | vi nyde                  | vi nöd(e)                | have nydt                               | ere nydte.                           |
| at nyse                            | jeg nyser                | jeg nös                  | har nyst                                |                                      |
| nießen                             | vi nyse                  | vi nös(e)                | have nyst                               |                                      |
| at ryge                            | jeg ryger                | jeg rög                  | har röget                               | er rögen, röget.                     |
| raugen                             | vi ryge                  | vi rög(e)                | have röget                              | ere rögne.                           |
| at skyde                           | jeg skyder               | jeg sköd                 | har skudt                               | er skudt.                            |
| fdjiegen                           | vi skyde                 | vi sköd(e)               | have skudt                              | ere skudte.                          |
| at snyde<br>fdjneuzen<br>betriigen | jeg snyder<br>vi snyde   | jeg snöd<br>vi snöd(e)   | har snydt<br>have snydt                 | er snydt.<br>ere snydte.             |
| st stryge<br>ftreiden<br>plätten   | jeg stryger<br>vi stryge | jeg strög<br>vi strög(e) | har ströget<br>have ströget             | er strögen, ströget.<br>ere strögne. |
| at syde                            | — syder                  | — söd                    | har sydet                               | er sydet.                            |
| fieben                             | — syde                   | — söd(e)                 | have sydet                              | ere sydede.                          |
|                                    |                          |                          |                                         | * •                                  |

# Achte Claffe.

| at befale<br>befehlen | jeg befaler<br>vi befale | jeg befoel<br>befalede<br>vi befole<br>befalede | har befalet<br>have befalet | er befalet.<br>ere befalede. |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| at drage              | jeg drager               | jeg drog                                        | har draget                  | er dragen, draget.           |
| ziehen                | vi drage                 | vi droge                                        | have draget                 | ere dragne.                  |
| at faae               | jeg faaer                | jeg fik                                         | har faaet                   |                              |
| befommen              | vi faae                  | vi fik                                          | have faaet                  |                              |
| at fare               | jeg farer                | jeg foer                                        | har faret                   | er faret.                    |
| fahren                | vi fare                  | vi fore                                         | have faret                  | ere farede.                  |
| at gaae               | jeg gaaer                | jeg gik                                         | har gaaet                   | er gaaet.                    |
| gehen                 | vi gaae                  | vi gik                                          | have gaaet                  | ere gaaede.                  |
| at grave              | jeg graver               | jeg grov                                        | har gravet                  | er gravet.                   |
| graben                | vi grave                 | gravede                                         |                             | ere gravede.                 |
| • ,                   | ,.                       | vi grov(e)<br>gravede                           |                             |                              |
|                       | 1                        | 1                                               | 1                           |                              |

| Infinitib.                 | Prafens.                                     | :Imperfect.                            | Porf. Actin                             | Perfectum Baffiv.                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| at <b>ja</b> ge<br>jagen . | jeg jager<br>vi jage                         | jeg jog<br>jagede<br>vi joge<br>jagede | har jaget<br>have jaget                 | er jagen, jaget.<br>jaget.<br>ere jagne.<br>jagede.      |
| at lade<br>Iaffen          | jeg lader<br>vi lade                         | jeg lod<br>vi lode                     | har ladet<br>ladt<br>have ladet<br>ladt | er ladt.<br>ere ladte.                                   |
| at slaae<br>fologen        | jeg slaaer<br>vi slaae                       | jeg slog<br>vi sloge                   | har slaaet<br>have slaaet               | er slaaet.<br>slagen, slaget.<br>ere slaaede.<br>slagne. |
| at staae<br>stehen         | jeg staaer<br>vi staae                       | jeg stod<br>vi stode                   | har staaet<br>have staaet               |                                                          |
| at tage<br>nehmen          | jeg tager<br>vi tage                         | jeg tog<br>vi toge                     | har taget<br>have taget                 | er tagen, taget.<br>ere tagne.                           |
|                            | •                                            | Meunte C                               | Elasse.                                 |                                                          |
| at gide<br>mögen           | jeg gider<br>vi gide                         | jeg gad<br>vi gad(e)                   | har gidet<br>have gidet                 |                                                          |
| at give<br>geben           | jeg giver<br>vi give                         | jeg gav<br>vi gave                     | har givet<br>have givet                 | er given, givet.<br>ere givne.                           |
| at klinge<br>flingen       | <ul><li>— klinger</li><li>— klinge</li></ul> | klang<br>klang                         | har klinget<br>have klinget             | <del></del>                                              |
| at sidde<br>figen          | jeg sidder<br>vi sidde                       | jeg sad<br>vi sad(de)                  | har siddet<br>have siddet               | <u> </u>                                                 |
| at stinke<br>stinken       | jeg stinker<br>vi stinke                     | jeg stank<br>vi stank                  | har stinket<br>have stinket             | _                                                        |
| at tie<br>Schweigen        | jeg tier<br>vi tie                           | jeg taug<br>tav<br>vi taug<br>tav      | har tiet<br>have tiet                   |                                                          |
| •                          | •                                            | Zehnte C                               | Haffe.                                  | •                                                        |
| at lee<br>Laden            | jeg leer<br>vi lee                           | jeg lo<br>vi loe                       | har leet<br>have leet                   | :                                                        |
| at ligge<br>liegen         | jeg ligger<br>vi ligge                       | jeg laa<br>vi laae                     | har ligget<br>have ligget               | <u> </u>                                                 |
| at see                     | jeg seer                                     | jeg saa(e)                             | har seet                                | er seet.                                                 |

fehen

freffen

fdmören

at sværge

at æde

vi see

vi æde

jeg æder

vi sværge

jeg sværger

vi saae

jeg aad

vi aade

jeg svor

vi svore

have seet

har ædt

have ædt

har svoret

have svoret

ere sete.

ere ædte.

ere svorne.

er svoren, svoret.

er ædt.

# C. Conjugation ber unregelmäßigen Beithborter.

|                      | , •                          |                             | • • • •                   |                          |             |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| Infinitib.           | Prafens.                     | Imperfect.                  | Perf. Activ.              | Perfectum                | Paffiv.     |
| at bringe<br>bringen | jeg bringer<br>vi bringe     | jeg bragte<br>vi bragte     | har bragt<br>have bragt   | er bragt.<br>ere bragte. |             |
| at fortælle          |                              |                             | har fortalt               | er fortalt.              | •           |
| erzählen             | jeg fortæller<br>vi fortælle | jeg fortalte<br>vi fortalte | have fortalt              | ere fortalte.            |             |
| at qvæle             | jeg qvæler                   | jeg qvalte                  | har qvalt                 | er gvalt.                |             |
| erstiden             | vi qvæle                     | vi qvalte                   | have qualt .              | ere qualte.              | ,           |
| at lægge<br>legen    | jeg lægger<br>vi lægge       | jeg lagde<br>vi lagde       | har lagt<br>have lagt     | er lagt.<br>ere lagte.   |             |
| at række             | jeg rækker                   | jeg rakte                   | har rakt                  | er rakt.                 | •           |
| reichen .            | vi række                     | vi rakte                    | have rakt                 | ere rakte.               |             |
| at sige              | jeg siger                    | jeg sagde                   | har sagt                  | er sagt.                 |             |
| fagen                | vi sige                      | vi sagde                    | have sagt                 | ere sagte.               |             |
| at strække           | jeg strækker                 | jeg strakte                 | har strakt                | er strakt.               | •           |
| ftrecen              | vi strække                   | vi strakte                  | have strakt               | ere strakte.             | -           |
| at sætte             | jeg sætter                   | jeg satte                   | har sat                   | er sat.                  | •           |
| setzen               | vi sætte                     | vi satte                    | have sat                  | ere satte.               | ;           |
| at tælle             | jeg tæller                   | jeg talte                   | har talt                  | er talt.                 |             |
| zählen               | vi tælle                     | vi talte                    | have talt.                | ere talte.               |             |
| at vække             | jeg vækker                   | jeg vakte                   | bar vakt                  | er; vakt.                |             |
| weden                | vi vække                     | vækkede                     | vækket                    | vækket.                  |             |
|                      |                              | vi vakte                    | have vakt                 | ere vakte.               |             |
| _                    |                              | vækkede                     | vækket                    | vækkede.                 |             |
| at vælge             | jeg vælger                   | jeg valgte                  | har valgt                 | er valgt.                |             |
| wählen               | vi vælge                     | vi valgte                   | have valgt                | ere valgte.              |             |
| at sælge             | jeg sælger                   | jeg solgte                  | har solgt                 | er solgt.                | •           |
| verkaufen            | vi sælge                     | vi solgte                   | have solgt                | ere solgte.              |             |
| at fölge             | jeg fölger                   | jeg fulgte                  | har fulgt                 | er fulgt.                |             |
| folgen               | vi fölge                     | vi fulgte                   | have fulgt                | ere fulgte.              | echneen     |
| at dölge             | jeg dölger                   | jeg dulgte                  | har dulgt                 | er dulgt.                | ধণ্ড 🔑 🔧    |
| verheimlichen        | vi dölge                     | vi dulgte                   | have dulgt                | erë dalgte.              |             |
| at spörge            | jeg spörger                  | jeg spurgte                 | har spurgt                | er spurgt.               |             |
| fragen               | vi spörge                    | vi spurgte                  | have spurgt               | ere spurgte              | har e y bee |
| at smöre             | jeg smör(er)                 | jeg smurte                  | har smurt                 | er smurt.                |             |
| <b>já</b> mieren     | vi smöre                     | vi smurte                   | have smurt                | ere smurte.              | 5000        |
| at burde             | jeg bör                      | jeg burde                   | har burdet                |                          |             |
| müffen               | vi bör                       | vi burde                    | have burdet               | -                        |             |
| follen               | •                            | • 4•14                      | S                         |                          |             |
| at gjöre _           | jeg gjör                     | jeg gjorde                  | har gjort                 | er gjort.                | 4-          |
| machen, thun         | vi gjöre                     | vi gjorde                   | have gjort                | ere gjorte.              | •           |
| at turde             | jeg tör                      | jeg turde                   | har turdet<br>have turdet | ;                        | • ••        |
| bürfen<br>magen      | vi tör                       | vi turde                    | nave turdet               | -                        |             |
| wagen<br>at kunne    | ion bon                      | jeg kunde                   | har kunnet                |                          | •           |
| fönnen               | jeg kan<br>vi kunne          | vi kunde                    | have kunnet               |                          |             |
|                      |                              | jeg skulde                  | har skullet               | 2000                     | *#          |
| at skulle<br>sollen  | jeg skal<br>vi skulle        | vi akulde                   | have skullet              |                          |             |
| lonett               | AI BETTIE                    | 41 avininė                  | HOLD SYMMER               |                          |             |

| Infinitiv.             | -Brafans                 | Imperfect;              | Borf. Act.                   | : Perfectum           | Passiv. |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| at maatte<br>bürfen    | jeg maa<br>vi maae       | jeg maatte<br>vi maatte | har, maattet<br>have maattet |                       | * :     |
| at træde               | jeg træder               | jeg traadte             | har traadt                   | er traadt.            |         |
| treten                 | vi træde                 | vi traadte              | have traadt                  | ere traadte.          |         |
| at vide<br>wissen      | jeg veed<br>vi vide      | jeg vidste<br>vi vidste | har vidst<br>have vidst      | <u> </u>              | . 4.    |
| at ville<br>wollen     | jeg vil<br>vi ville      | jeg vilde<br>vi vilde   | har villet<br>have villet    | ·                     |         |
| at döe<br>sterben      | jeg döer<br>vi döe       | — döde<br>— döde        | _                            | er död.<br>ere döde.  |         |
| at bestille            | jeg bestiller            | jeg bestilte            | har bestilt                  | er bestilt.           | ٠.      |
| bestellen              | vi bestille              | vi bestilte             | have bestilt                 | ere bestilt <b>e.</b> |         |
| at dömme               | jeg dömmer               | jeg dömte               | har dömt                     | er dömt.              |         |
| urtheilen              | vi dömme                 | vi dömte                | have dömt                    | ere dömte.            |         |
| at glemme<br>vergessen | jeg glemmer<br>vi glemme | jeg glemte<br>vi glemte | har glemt                    | er glemt.             |         |
| at klemme              | jeg klemmer              | jeg klemte              | har klemt                    | er klemt.             | .* :    |
| flemmen                | vi klemme                | vi klemte               | have klemt                   | ere klemte.           |         |
| at spise               | jeg spiser               | jeg spiste              | har spiist                   | er spiist.            |         |
| effen                  | vi spise                 | vi spiste               | have spiist                  | ere spiste.           |         |
| at vise                | jeg viser                | jeg viste               | har viist                    | er viist.             |         |
| zeigen                 | vi vise                  | vi viste                | have viist                   | ere viste.            |         |

# D. Conjugation ber beponenten Zeitwörter ober solcher Zeitwörter, welche zwar passive Form, jedoch active Bebeutung haben.

| at lykkes<br>gelingen        | det lykkes                  | det lykkedes<br>—              | _                                                   | er lykkets<br>lykkedes |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| at længes<br>jid) fehnen     | jeg længes<br>vi længes     | jeg længtes<br>vi længtes      | har længtes<br>have længtes                         | · ·                    |
| at forliges<br>fid vertragen | jeg forliges<br>vi forliges | jegforligedes<br>vi forligedes | _                                                   | =                      |
| at blues sich schamen        | jeg blues<br>vi blues       | jeg bluedes<br>vi bluedes      | har bluets bluedes have bluets bluedes              | _                      |
| at synes<br>søeinen          | jeg synes<br>vi synes       | jeg syntes<br>vi syntes        | har syntes<br>have syntes                           | _                      |
| at kappes<br>wetteifern      | jeg kappes<br>vi kappes     | jeg kappedes<br>vi kappedes    | har kappets<br>kappedes<br>have kappets<br>kappedes | =                      |
| at ynkes<br>bemitleiben      | jeg ynkes<br>vi ynkes       | jeg ynkedes<br>vi ynkedes      | har ynkets<br>ynkedes<br>have ynkets<br>ynkedes     | =                      |

| Offinisto.                     | Präfens.                        | Imperfect.                  | Berf. Acting                                        | Berfectum Paffiv. |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| at slaaes<br>sid schlagen      | jeg slaaes<br>vi slaaes         | jeg sloges<br>vi sloges "   | har slaaets<br>slaaedes<br>have slaaets<br>slaaedes | <del></del> ;<br> |
| at grönnes<br>grün werben      | grönnes<br>grönnes              | grönnedes<br>grönnedes      |                                                     |                   |
| at væmmes<br>efeln             | jeg væmmes<br>vi væmmes         | jegvæmmedes<br>vi væmmedes  | 1                                                   | <u> </u>          |
| at fattes<br>mangeln           | jeg fattes<br>vi fat <b>tes</b> | jeg fattedes<br>vi fattedes | _                                                   | <u></u> ' ' ' ' ' |
| at gives<br>geben<br>ba fein   | der gives<br>es giebt           | der gaves<br>es gab         | har givets<br>hat gegeben                           | · .= · . ·        |
| at hændes<br>hænde<br>ereignen | det hændes<br>hænder            | det hændtes<br>hændte       | har hændtes<br>hændt                                | <u> </u>          |
| at trives<br>gebeihen          | jeg trives<br>vi trives         | jeg treves<br>vi treves     | har trivets<br>trivedes<br>have trivets<br>trivedes |                   |

NB. Die Zeitmörter, welche im Jufinitiv vor bem e einen boppelten Consonanten haben, verlieren ben einen berselben im Imperativ Singularis; 3. B. lægge, legen: læg! lege! legen Sie!

Sige, vise etc. haben im Jumperativ: viis! siig!
Tale, rose etc. entweder: tael! roes! oder: tal! ros!
Handle, handeln, vandre, wandern 2c,: handel! vander!
NB. Burde und turde bekommen im Praf. Plur. kein e.

# 3) Declination der Substantiva.

Rach ber verschiebenen Beife, wie die Mehrzahl gebildet wird, nimmt man im Danischen brei verschiedene Declinationen an:

Erste Declination. Die Mehrzahl bleibt der Einzahl gleich, oder es sindet eine Beränderung des Bocals Statt; z. B.

aar, Jahr; Plur. aar, Jahre.
dyr, Thier; "dyr, Thiere.
mand, Mann; "mend, Männer,
barn, Rind; "börn, Rinder.
gaas, Gans; "ges, Gänse.

3. 3. Breite Declinaton. Die Mehrzehl wird burch Anhangung eines o gebildet; z. B.

> dreng, Anabe; Blur. drenge, Anaben. dage, Tage. dag, Tag; • brev, Brief; breve, Briefe. skibe, Schiffe. skib, Schiff;

Moder, Mutter, fader, Bater, broder, Bruber, datter, Tochter, haben den Umlaut und heißen in der Mehrzahl: mödre, fædre, brödre, döttre.

Die Mehrzahl wird durch Hinzufügung von Dritte Declination. er ober r gebildet; z. B.:

tid, Zeit; Plur. tider, Zeiten. blomst, Blume, " blomster, Blumen. hoved, Ropf; " hoveder, Röpfe. kone, Frau: koner, Frauen. " herrer, Berren. herre, Herr;

Nach biefer Declination geben folgende einfilbige Substantive, welche in ber Mehrzahl zugleich den Bocal verändern:

> and. Ente: Blur. ænder. haand, Hand: hænder. stand, Stand: stænder. stang. Stange: " stænger. tand, Zahn; " tænder. tang, Range: " tænger. bog, Buch; "böger " födder. fod, Fuß; "rödder. rod, Wurzel; klo, Rlaue; klöer. , s**ser.** so. Sun; kraft, Kraft: kræfter. nat, Nacht; nætter. stad, Stadt; " stæder. raa, Schiffsraa; " ræer. taa, Beh; tæer.

.11

NB. Bræt, Brett, heißt in der Mehrzahl: bræder: öie, Auge, öine; bönder. bonde, Bauer, "

# Declination eines Subftantios,

### a) shue Artitel;

Singularis.

Roju. Dat. Acc. mand, Mann. kone, Frau. barn, Kind. Gen. mands, Manu. kones, Frau. barns, Kindes.

Pluralis.

Rom. Dat, Acc. mænd, Männer. koner, Frauen. börn, Kinder. Gen. mænds, Männer. koners, Frauen. börns, Kinder.

### b) mit bem unbestimmten Artitel;

NB. Für das männliche und weibliche (gemeinschaftliche Geschlecht): en; für das sächliche Geschlecht: et.

Nom. Dat. Acc. en mand, ein Mann. en kone, eine Frau. et barn, ein Kind. Gen. en mands, eines Wannes. en kones, einer Frau. et barns, eines Kindes.

NB. Der unbestimmte Artifel hat, wie im Deutschen, keine Mehrzahl.

# c) mit dem unbeftimmten Artitel und einem Cigenfonftswort;

Singularis.

Rom. Dat. Acc. en god mand, ein guter Mann. en god kone, eine gute Fran.
Gen. en god mands, eines guten Mannes. en god kones, einer guten Frau Bluralis.

Nom. Dat. Acc. gode mænd, gute Männer. gode koner, gute Frauen. Gen. gode mænds, guter Männer. gode koners, gute Frauen.

Singularis.

Pluralis.

Rom. Dat. Acc. et godt barn, ein gutes Kind. gode born, gute Kinder. Gen. et godt barns, eines guten Kindes. gode borns, guter Kinder.

### d) mit bem bestimmten Artifel;

NB. Der bestimmte (substantivische) Artikel heißt in der Einzahl für das gemeinschaftliche Geschlecht: en (n); für das sächliche Geschlecht: et (t); in der Mehrzahl für alle Geschlechter: ene (ne). Dersetbe wird stets dem Haupt-worte hinten angehängt.

Singularis.

Nom. Dat. Acc. mand-en, der Mann. kon-en, die Frau. barn-et, das Kind. Gen. mandens, des Mannes. konens, der Frau. barnets, des Kindes. Bluralis.

Nom. Dat. Acc. mænd-ene, bieMänner. koner-ne, dieFrauen. börn-ene, dieKinder. Gen. mændenes, derMänner. konernes, derFrauen. börnenes, derKinder.

# o) mit bem befimmten Artitel und einem Gigenfcaftswort;

NB. Steht vor dem Hamptwort ein Eigenschaftswort, so heißt ber bestimmte Artikel in der Einzahl den oder det, in der Mehrzahl de, und wird,

wie im Deutschen, vor bas Eigenschaftswort gesett. Diefer Artikel wird ber abjectivische bestimmte Artikel genannt.

### Singularis.

Nom. Dat. Acc. den gode mand, ber gute Mann. den gode kone, bie gute Frau. Gen. den gode mands, bes guten Mannes. den gode kones, ber guten Frau.

### Bluralis.

Nom. Dat. Acc. de gode mænd, die guten Männer. de gode koner, die guten Frauen. Gen. de gode mænds, der guten Männer. de gode koners, der guten Frauen.

# Singularis. " Bluralis.

Nom. Dat. Acc. det gode barn, bas gute Rind. de gode börn, bie guten Rinber. Gen. det gode barns, bes guten Kinbes. de gode börns, ber guten Kinber.

### f) mit bem bezeichnenden Artitel.

NB. Dieser Artikel unterscheibet sich der Form nach von dem bestimmten adjectivischen Artikel nicht, nur steht derselbe unmittelbar vor dem Hauptwort und ist in der Regel betont:

### Singularis.

Rom. Dat. Acc. den mand, der (ein solcher) Mann. den kone, die (eine solche) Fran. Gen. den mands, des Wannes. den kones, der Frau.

### Bluralis.

Nom. Dat. Acc. de mænds, die Männer. de koner, die Frauen. Gen. de mænds, der Männer. de koners, der Frauen.

### Singularis.

Bluralis.

Nom. Dat. Acc. det barn, **das** (ein foldjes) Kind. de börn, **die** Kinder. Gen. det barns, des Kindes. de börns, der Kinder.

# 4) Comparation der Adjectiva. ...

### a) Regelmäßige Comparation.

| Positiv. | Comparativ.      | Superlativ.   |          |  |
|----------|------------------|---------------|----------|--|
| bred     | bred- <b>ere</b> | bred-est      | breit.   |  |
| lav      | lav-ere          | lav-est       | niedrig, |  |
| fiin     | fin-ere          | fin-est       | fein.    |  |
| riig     | rig-ere          | rig-est       | reich.   |  |
| let take | let-tere         | let-test      | leicht.  |  |
| from     | from-mere        | i fromemest : | fromm.   |  |
|          | the end of the   | A             | . ,.,    |  |

| Positiv.  medel  doven  tapper  | Comparativ.  ædlere dovnere tapprere      | Superlativ.<br>ædlest<br>dovnest<br>tapprest | ebel.<br>faul.<br>tapfer.           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>b)</b>                       | Weniger regelmi                           | ißige Comparat                               | ion.                                |
| lykkelig<br>flittig<br>frygtsom | lykkeligere<br>flittigere<br>frygtsommere | lykkeligst<br>flittigst<br>frygtsomt         | glücklich.<br>fleißig.<br>furchtsam |
| sparsom<br>fornem               | sparsommere<br>fornemmere                 | spar <b>somst</b><br>for <b>nemst</b>        | fparfam.<br>vornehm.                |

# c) Unregelmäßige Comparation.

| god              | bedre          | bedst      | gut.     |
|------------------|----------------|------------|----------|
| ond              | værre          | værst      | böse.    |
| slem             | værre          | værst      | schlimm. |
| gammel           | ældre -        | ældst      | alt.     |
| ung              | yngre          | yngst      | jung.    |
| lille (liden)    | mindre         | mindst     | flein.   |
| smaa             | mindre         | mindst     | kleine.  |
| stor             | större         | störst     | groß.    |
| megen (meget)    | meer (mere)    | meest      | viel.    |
| $\mathbf{mange}$ | fleer (flere)  | fleest     | viele.   |
| lidt .::         | mindre ( ; ; ) | mindst     | wenig.   |
| faa              | færre          | færrest    | wenige.  |
| lang             | længere        | længst · F | lang.    |
| nær              | nærmere        | nærmest    | nahe.    |
|                  |                |            | ٠.       |

und das Adverbium

gjerne

hellere

heslt,

iern.

NB. Wie im Deutschen kann auch im Dänischen der Comparativ durch das Wort meer oder mere (mehr) und der Supersativ durch meest (am meisten) bezeichnet werden. Der Supersativ kann außerdem noch durch die Vorsilbe aller verstärkt werden; z. B.

| kol. | <br>Comp.         | Sup.        | ٠.   |
|------|-------------------|-------------|------|
| söd  | , meer (mere) söd | meest söd   | jüß. |
| söd  | södere            | allersödest |      |

Folgende Abjectiva haben feinelt Bofitiv: NB.

Comp. Sup. innere indre inderst. von inde (2160.) binnen, innen. vderst, äukere vdre ude ' brauken, anken. överst, obere övre oven oben. niebere nedre : nederst. ' nede unteb.

NB. Folgende Abjectiva kommen nur im Superlativ vor: bagerst, hinterst. först, erft.

sidst, lett.

mellemst,

forrest, vorderst.

mittelft. midterst,

NB. Das Abjectiv ene, allein, kommt im Comparativ nicht vor, hat jedoch ben Superlativ eneste, einzig.

NB. Um den geringeren Grad zu bezeichnen dient im Comparativ das Bort mindre, weniger, und im Superlativ das Wort mindst, am wenigsten: mindre lykkelig mindst lykkelig, gliidlich. lvkkelig

NB. Wenn die Adjectiva als Hauptwörter gebraucht werden, wird benselben in der bestimmten Form der adjectivische Artikel den, det, de vonangefett, und nehmen fie alebann im Genitiv ein s an; z. B. der Gute, den gode; die Guten, de gode; Gen. den godes; de godes. — Das Bife det onde; die Bösen, de onde; Gen. det ondes, de ondes.

# 5) Declination der Bronomina.

### a) Die perfonlichen Pronomina.

Erfte Berfon. Aweite Berfon. Sing. Blur. Sina. Blur. Nom. jeg, ich. vi. wir. I. Ihr. du, du. Dat. Acc. mig, mir, mich. os, uns. dig, bir, bich. eder, euch.

> Dritte Berfon. (Sing.)

Masc. Fem. Reutr. hun, den, sie. Nom. han, den, er. det, er. Gen. hans, dens, fein. hendes, dens, ihr. dets, fein. Dat. Acc. ham, den, ihm, ihn. hende, den, ihr, sie. det, ihm, es.

> Für alle Gefchlechter: Blur.

Gen. deres, ihr. Dat. Acc. dem, ihnen, fie. Nom. de, fie.

NB. Hierher gehören: sig, sich; hinanden, hverandre, einander.

Sig tann nicht beclinirt werden; hinanden bezieht fich auf zwei, hverandre auf mehrere Berfonen.

### b) Die voffessen Pronomina.

|              | Gen. com.      | Sing.<br>Reutr.                            | Plur.<br>Alle Gefchlechter. |
|--------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| •            | min,<br>din,   | mit, mein, meine, mein.                    | mine, meine.                |
| Nom.         |                | dit, bein, beine, bein.                    | dine, beine.                |
| Gen.<br>Dat. | sin,           | sit, fein, feine, fein.<br>ihr, ihre, ihr. | sine, seine, ihre.          |
| und          | vor,           | vort, unser, unsere, unser.                | vore, unsere.               |
| Acc.         | eders,<br>jer, | odors, euer, eure, euer.<br>jert,          | eders,<br>jøre, euer.       |

NB. Vores, jeres, unser, euer 2c. nur absolut.

### c) Die demonstrativen Prousmina.

| Sing.                                             | •                            | Plur.                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Gen. com.                                         | Neutr.                       | Alle Geschlechter.    |
| Rom. den, berjenige, biejenige (ber, bie)         | det, berjenige (das)         | de, biejenigen (bie). |
| Gen. dens,                                        | dets,                        | deres,                |
| Dat. Acc. den,                                    | det,                         | dem,                  |
| Nom. denne, biefer, biefe                         | dette, biefes                | disse, biefe.         |
| Gen. dennes,                                      | dettes,                      | disses,               |
| Sut. Acc. denne,                                  | dette,                       | disse.                |
| Nom. samme, felbiger, felbige                     | samme, felbiges              | samme, felbige.       |
| Gen. sammes,                                      | sammes,                      | sammes.               |
| Dat. Acc. samme,                                  | samme,                       | samme.                |
| Rom. densamme, berfelbe, diefelbe                 | detsamme, dieselbe           | desamme, biefelben.   |
| Gen. densammes,                                   | detsammes,                   | desammes.             |
| Dat. Acc. densamme,<br>Ferner: hiin, jener, jene. | detsamme,<br>eutr. hiint. Bh | desamme.<br>ar. hine. |
| saadan, folder, folde.                            | " saedant,                   | " saedanne.           |
| slig, bergfeichen:                                | " sligt,                     | slige.                |

NB. Die Genitiv-Formen auf s sind nur dann gedräuchlich, wenn das Pronomen allesn (absolut) steht. Bor einem Substantiv ist der Genitiv, wie bei allen Abjectiven, dem Nominativ gleich; z. B. dens von, der Freund desjenigen; (den)sammes ven, der Freund desselben; den (denne) mands ven, der Freund dieses Mannes.

### d) Die relativen Pronomina.

Dieselben heißen: 1) som, der, | welcher, welche, wels2) hvilken, hvilket, hvilke, | des, Pl. welche.
und haben, wenn sie absolut stehen, die Genitivsorm hvis.

4) hvo (hvom) wer, derjenige, welcher u. f. w., Reutr. hvad, heißt im Dativ und Accusativ im gemeinschaftlichen Geschlecht hvom, im sächlichen Geschlecht hvad.

NB. Auf hvo oder hvom, das nur absolnt gebraucht wird, folgt, wenn baffelbe im Rominativ steht, gewöhnlich der oder som.

NB. Der fommt nur im Nominativ vor.

NB. Die relativen Pronomina nehmen zur Berstärfung die Endfilben -- somhelst unverändert an.

### e) Die interrogativen Pronomina.

- 1) hvilken, hvilket, hvilke? welche? wird wie das Relativum hvilken beclinirt.
- 2) hvem? (ältere Farm hvo?) mer? Gen. hvis, Dat. und Acc. hvem?
- 3) hvad? mas? wird nicht beclinirt.

### f) Die indefiniten Pronomina.

- 1) Al, all, ganz, Neutr. alt, Pl. alle.
- 2) (en) anden, ander, Reutr, andet, Bl. andre.

NB. Bestimmte Form: den anden, det andet, Pl. de andre.

- 3) een, einer, eine, Reutr. est; den ene, det ene, Pl. de ene.
- 4) hvor (enhvor), Reutr. hvort, (ethvort); die Mehrzahl sehlt, anstatt berselben wird alls gebraucht.

٠.

१ तम् विकासी स्थापन के विकास

- 5) ingen, kein u. f. w., Neutr. intet, Pl. ingen. NB. Ingen, substantivisch, bedeutet Niemand.
- NB. Anftatt ingen, intet, wird oft ikke nogen, ikke noget, und statt ingenting: ikke nogenting gebraucht.
  - 6) mangen (mangen en), mander, u. s. w., Neutr. mangt (mangt et), Pl. mange.
  - 7) nogen, Reutr. noget; \$1. nogen and nogle.
- NB. Nogen, substantivisch gebraucht, hat die Bebentung: wicht keine, welche; Jemand; nogle bahingegen!: nicht viele, etliche, einige,
  - 8) somme, einige, nur in der Mehrzahl gebräuchlich, ist gleichbedeutend mit nogle.
  - 9) man, man, der, es.
- NB. Die indefiniten Pronomina konnen alle (mit Ausnahme von al, der, man) auch absolut gebraucht werden und nehmen bann im Genitiv ein san.
- . NB. Die indefiniten Promouning enhver, (liver), ethvert, (hvert), ingen, intet, nogen, noget, nehmen, gleich den relativen, die Endfilden somlielst unverandert an.

# . 63: Die: Zahlmörter.

### A. Grundzahlen:

- 1. een, eet.
- 2, to, tvende.
- 3, tre, trende
- 4. fire.
- 5, fem.
- 6, sex.
- 7, syv.
- 8, aatte, otte.
- 9, ni.
- 10, ti.
- 11, elleve.
- 12, tolv.
- 13, tretten.
- 14, fjorten.
- 15, femten.
- 16, sexten, sprich: seisten.
- 17, sytten.
- 18, atten.
- 19, nitten.
- 20, tyve.
- 21, een (eet) og tyve u. f. w.
- 30, tredive.
- 40, fyrgetyve (fyrge).
- 50, halvtredsindstyve (halvtreds).
- 60, tredsindstyve (treds).
- 70, halvfjerdsindstyve (halvfjerds).
- 80, fiirsindstyve (fiirs).
- 90: halvfemsindstyve (halvfems).
- 100, hundrede.
- 101, hundrede og een (eet).
- 125, (eet) hundrede (og) fem og tyve.
- 200, to hundrede.
- 1865, atten hundrede og fem og tredsindstyve.

Die häufig vorkommende Abkürzung der Grundzahlen in: fyrge. halvtreds u. f. w., ift nicht statthaft, wenn auf eine biefer Zahlen ein Hencetwort oder die Zahl Tusind(e) folgt.

Die Grundzahlen, außer een, eet, (beft. Form den ene, det ene), find unveränderlich. Absolut gebraucht nehmen fie im Genitiv ein san.

### B. Drdnungszahlen:

- Den (det) förste, der erste.
  - anden (det andet), der aweite.
  - tredie, ber britte.
  - fjerde, ber vierte.
  - femte, der fünfte.
  - sjette, der sechste.
  - syvende, ber siebente.
  - ottende, ber achte.
  - niende, ber neunte.
  - tiende, ber zehnte.
  - ellevte, der eilfte.
  - tolvte, der zwölfte.
- trettende, ber breizehnte.
- fjortende, ber vierzehnte.
- femtende, ber funfzehnte.
- sextende, ber sechszehnte.
- syttende, ber fiebzehute.
- attende, ber achtzehnte.
- nittende, ber neunzehnte.
- tyvende, ber zwanzigste.
- een og tyvende o. s. v., ber einundzwanzigste u. f. w.
- tredivte, ber breißigste.
- fyrgetyvende, ber vierzigste.
- \* halvtredsindstyvende, ber fünfzigste.
- tredsindstyvende, der sechszigste.
- halvfjerdsindstyvende, ber fiebzigste. •
- fiirsindstyvende, ber achtziaste.
- halviemsindstyvende, ber neunzigfte.
- hundrede, ber hunderifte.
- tusinde, ber taufenbfte.

# 7) Bon bem Geichlecht ber banifchen Sauptwärter.

Das Geschlecht ber bänischen Hauptwörter ist ein viersaches, nämlich Masculinum (hankjön), Femininum (hunkjön), Kommune (fælleskjön), und Neutrum (intetkjön).

### A) Der Bebeutung nach sind

### 1) Masculina:

Alle Namen und Benennungen männlicher Wesen; z. B. Georg; Henrik; en mand, ein Mann; en broder, ein Bruder; en son, ein Sohn; en konge, ein König; en skrædder, ein Schneiber; en tyr, ein Stier; en hane, ein Hahn.

Ausnahme: Mandfolk, Mannsperson; menneske, Mensch; barn Kind, sind Neutra.

### 2) Feminina:

Alle Namen und Benennungen weiblicher Wesen, z. B. Lovise; Sophie; en kone, eine Frau; en pige, ein Mäbchen; en söster, eine Schwester; en datter, eine Tochter; en dronning, eine Königin; en ko, eine Kuh; en hoppe, eine Stute; en höne, ein Huhn.

Ausnahme: Fruentimmer, Frauenzimmer, ift Neutrum.

- 3) Gen. com. (fælleskjön):
- a) Die Namen der Thiere im Allgemeinen; z. B. en hest, ein Pferd; en hare, ein Hase; en fugl, ein Vogel.

Ausnahme. Neutra sind jedoch:

et asen (æsel), ein Esel; et kid, ein Zicklein;

et egern, ein Eichhorn; et lam, ein Lamm;

et faar, ein Schaf; et sviin, ein Schwein.

et fol, ein Fullen; et og, ein Gaul.

b) Die Namen der Pflanzen und Steine; z. B. en eeg, eine Eiche; en tulipan, eine Tuspe; en diamant, ein Diamant.

Ausnahme. Reutr. sind:

et træ, ein Baum; et græs, ein Gras;

et byg, ein Gerstenkorn; et lög, Lauch.

- c) Die Namen ber Fluffe und Seen; 3. B. Elben, die Elbe; Mälaren, ber Mälarfee.
- d) Die Namen der Himmelskörper, des Wetters, der Winde und der Monate; z. B. solen, die Soune; maanen, der Mond; en stjerne, ein Stern; regnen, der Regen; taagen, der Nebel; blæsten, der Bind; stormen, der Sturm; Marts, der März.

- e) Die Beneumungen der Krankheiten; z. B. en hoste, Husten; en snue, ein Schnupfen; en feber, ein Fieber.
- T) Die Namen der Milnzen; z. B. en daler, ein Thaler; en mark, eine Mark; en skilling, ein Schilling; en dukat, ein Ducaten.
- g) Die meisten Benennungen für Werkzeuge, Geräthe und musikalische Instrumente; z. B. en kniv, ein Messer; en skoo, ein Löffel; en harpo, eine Harse.

Ausnahme. Reutr. find:

et bor (vridbor), Bohrer; et kompas, Rompaß; et klaveer, Clavier.

### 4) Neutra:

- a) Die Namen ber Länder und Städte; z. B. det lille Danmark, das kleine Dänemark; det store London, das große London.
- b) Die Namen der Metalle und Buchstaben; z. B. jernet, das Eisen; sölvet, das Silber; det store A, das große A; det lille b, das kleine b.
- c) Die Namen der Sprachen, wenn der bestimmte adjectivische Artikel vor denselben steht; z. B. det danske (o: sprog), das Danische; det tydske, das Deutsche.

NB. Wird der bestimmte substantivische Artikel gebraucht, dann heißt es: dansken, tydsken u. s. w.

- d) Die Benennungen der Kleiberstoffe; z. B. klædet, das Tuch; lærredet, die Leinewand.
- e) Alle als Substantiva gebrauchte Wirter; 3. B. det kjære Jeg, das liebe Ich; mit Nei er ligesaagodt som dit Ja, mein Nein ist so gut wie Dein Ja.

### B) Der Endung nach find

# 1) Gen. com. fælleskjön):

a) Abgeleitete Hauptwörter mit den Endungen de, dom, e, en, else, hed, ing (ling, ning), sel, st und t; z. B. en mængde, eine Menge; en spaadom, eine Prophezeihung; en hede, eine Hitze; en jagen, ein Jagen; en oposstrelse, eine Aufopserung; en uhöslighed, eine Unhöslichsteit; en fortælling, eine Erzählung; en længsel, eine Sehnsucht; en kangst, ein Fang; en tugt, eine Zucht.

Ausnahme. Neutr. sind: mörket, die Finsterniß; et fængsel, ein Gefängniß; et hængsel, hange, Thurangel.

b) Die meisten Hauptwörter auf el; z. B. en seddel, ein Zettel; en kjedel, ein Kessel.

### 2) Neutra:

a) Die meisten von Zeitwörtern abgeleiteten Hauptwörter, welche vom Infinitiv der Zeitwörter durch Wegwerfung des e gebildet sind; z. B. et fald, ein Fall; et skrig, ein Schrei; et spring, ein Sprung.

### Ausnahme:

- 1) Die meisten auf diese Weise gebildeten Hauptmörter auf gt und ang gehören dem Gen. com. (fælleskjön) an; 3. B. en frygt, eine Furcht; en lugt, ein Geruch; en klang, ein Klang; en gang, ein Gang.
- 2) Folgende ebenfalls von Zeitwörtern durch Begwerfung des e gebildete Hauptwörter sind fælleskjön:

en brand, Brand,

en leg, Spiel,

» dands, Tanz,

- » snak, Geschwätz.
- » drik, Trunt,
- » straf, Strafe.
- » dröm, Traum,
- » strid, Streit.
- » hjælp, Hülfe.
- » tak, Dank.
- b) Die abgeleiteten Hauptwörter auf domme und eri; z. B. et fyrstendomme, ein Fürstenthum; et maleri, eine Malerei, ein Gemalbe.
- c) Die meisten abgeseiteten Hauptwörter auf skab; z. B. et venskab, eine Freundschaft; et selskab, eine Gesellschaft.

Ausnahme. Die meisten von Eigenschaftswörtern gebildeten Hauptwörter sind fælleskjön; z. B. en troskab, Treue; en ondskab, Bosheit.

Die Regeln über das Geschlecht der Hauptwörter lassen sich jedoch nur im Allgemeinen angeben; Uebung und fleißiger Gebranch des Wörterbuchs mussen hier ein Uebriges thun.

NB. Die nachstehenden Hauptwörter gehören ihrer verschiedenen Bebeutung nach entweder dem fælleskjön oder dem intetkjön an:

en ark, eine Arche.

- . bid, ein Biffen.
- . birk, eine Birte.
- « bo, eine Wohnung.
- « brok, ein Dachs.
- « brug, Gebrauch, Sitte.
- « buk, ein Bod.
- « kommando, Dberbefehl.
- « digt, eine Erdichtung.
- « flor, Gebeihen.
- « frö, ein Frosch.

- et ark, ein Bogen (Papier).
  - « bid, ein Big.
- w birk, eine Landeseintheilung.
- « bo, Mobiliar, Gut und Habe.
  - « brok, ein Bruch (Krantheit).
  - « brug, eine Benutung.
  - \* buk, eine Berbeugung.
  - « kommando, ein Trupp Solbaten.
  - « digt, ein Gebicht.
  - « flor, Flor, Zeug.
  - « et frö, ein Samentorn.

en fyr, ein junger Bursche.

< fölge, eine Folge.

« gran, eine Tanne.

« hagel, Hagel, Schlosse.

« hold, Haltbarkeit, Stärke.

\* iver, Gifer.

« klap, eine Klappe.

- led, Stellung, Beise.

« legat (ber) Legat.

« leie, eine Miethe.

« lem, eine Luce.

« lod, ein Loos, Schicffal.

» mode, eine Mode.

« nöd, eine Ruf.

« nöd, eine Roth.

« nögle, ein Schlüssel.

« raad, Rath (Titel).

« riis, Reis (Getreibeart).

. . segl, eine Sichel.

« sigte, ein Sieb.

« skjel, Recht und Fug.

« skjold, Fleden auf Beug.

« skraa, Tabat zum Rauen.

Schrift.

> snært, Ende eines Beitschenriemens. < snært, ein Beitschenhieb.

« sold, Sold, Lohn.

« stift, (der) Stift.

« söm, Saum, Naht.

« ting, Ding, Sache.

« tryk, Drud in Büchern.

< træk, Zugwind.

« vaar, Frühling, Lenz.

værge, ein Vormund.

« værk, Gliederschmerz.

« væv, ein Webstuhl.

et fyr, ein Leuchtthurm.

« fölge, ein Wefolge,

« gran, ein Gram.

< hagel, Hagelforn, Schrot.

- hold, Stich im Rücken, Schmerz in ber Seite.

- iver, Euter einer Ruh.

« klap, ein Schlag.

« led, Gelent; Bed.

« legat, (das) Legat.

« leie, ein Lager.

» lem, ein Glied.

« lod, ein Loth, Lotterieloos.

« mode (landemode), Lanbesversamms lung, Ständeversammlung.

« nöd, Bieh.

« nögle, ein Rnaul.

« raad, ein Rath.

« riis, eine Ruthe, Riis Papier.

« segl, ein Siegel.

« sigte, Gesicht am Schieggewehr.

< et skjel, Markstein, Scheide.

« skjold, ein Schild, o: Wappen.

< skraa, Schrot zum Schießen.

« skrift, Schriftzuge, auch: Die heilige « skrift, Schrift, Buch.

« sold, ein Sieb. vulg. Trintgelag.

< stift, (das) Stift.

« som, ein Nagel.

< ting (thing) Dinggericht.

< tryk, ein Druck (von der Schwere).

« træk, Zug (von ziehen).

« vaar, ein Riffenüberzug.

« værge, eine Waffe.

< værk, ein Wert.

< væv, ein Gewebe.

# 8) Die Umfiandswärter (adverbla).

Das Neutrum der meisten Abjectiva kann als Abverbium (Umskandswort) gebraucht werden; z. B.: Er schreibt gut, han skriver godt; er handelt klug, han handler klogt.

### Außerdem giebt es:

### a) Abverbia ber Zeit:

naar? wann? nu, nun jest. fordom, chemals. fremdeles, fünftig. betids, zeitig, früh. seent. silde. ípät. sildig, snart, bald. idag, heute. igaar, gestern. iforgaars, vorgestern. imorgen, morgen. iovermorgen, übermorgen. imorges, heute Morgen, ber vergangene Morgen. igaarmorges, gestern Morgen. iaften, diesen Abend. iaftes, gestern Abend.

iformiddag, biefen Bormittag. iformiddags, ber gewesene Bormittag. ieftermiddag, biefen Rachmittag. ieftermiddags, ) inat, diefe Nacht. allerede, ) schon, bereits. alt. altid, immer. stedse, ftets. aldrig, niemals. nogensinde, je, jemals. ofte, tit, oft. sjelden, felten. af og til, bann und wann. stundom, mitunter, juweilen. undertiden, ) nuomstunder, } heut zu Tage. endnu, noch.

### b) Abverbia bes Orts:

hvor? wo?
hvorhen? wohin?
her, hier.
herhen, hid, hierher,
herhenne, hier.
der,
hist,
ba, bort.
derhen, did, bahin.
derhenne, bort.
op, hinaus.
oppe, oben.

ned, herunter.
nede, unten.
ud, hinaus.
ude, braußen.
ind, hinein.
inde, brinnen.
hjem, nach Hause.
hjemmes, zu Hause.
hjemmestra, vom Hause.
bort,
borte,

# c) Abverbia der Art und Beife, ber Bejahung, Borneinung u.

hvorledes? wie?
saaledes, folderweife, fo.
mogenlunde, einigermaßen.
temmelig, ziemlich.
forgjæves, vergebens.
ingenlunde, frincswegs.

ja (jo), ja.
nei, nein.
ikke (ei), nicht.
maaskee,
kanskee,
blot, kun, nur.

NB. Richt nur muß burch ikke (ei) blot überfest werben.

NB. Als bejahende Antwort auf eine verneinende Frage wird jo gebraucht.

# 9) Die Bormarter (Prapositionen):

af, bon ans. bag, binten. bagved, efter, nach. mellem, zwischen. imellem. blandt, unter, iblandt, ) zwijchen. mod, imod. fra, bon, aus. for, für, vor. 🔩 forbi, vorbei. hos, ) bei. ved, ) i, in.

indenfor, innerhalb. indtil, bis, bis zu. omkring, herum. med, mit. midt i, inmitten. nedenfor, unterhalb. ovenfor, oberhalb. ovenpaa, over, über. nærved, nabe bei. om, um, herum. paa, auf, an: til, zu, an. under, unter. uden, ohne. udenfor, außerhalb.

# 10) Die Bindewörter (Conjunctionen)

bezeichnen.s

a) eine Berbindung:

og, und. ogsaa, aud). saavel-som, fomohi-als. at, daß.

baade-og, fewehl-ale.

b) eine Trennung:

eller, oder. enten — eller, entweder — oder. Inverken — eller, weder — noch. ikke heller, heller ikke, ei heller, heller ei,

auch nicht.

hvis, om, falls. dersom, fofern. c) eine **Bebingung:** sastropt, fofern. ifald, falls.

men, aber, fonbern. alligevel, bennoch. dog, boch, jeboch. derimod, bagegen. d) einen Gegensat:

tværtimod, im Gegentheil.

endskjöndt,

omendskjöndt,

ihvorvel,

thi, benn. fordi, weil. at, baß. e) eine Urfache:

for at, um zu.

paa det at, )

for at, )

efterat, nachdem. saasnart, fobalb. inden, ehe. medens, währenb. f) eine Zeit:

saasnart som, jobaib ais.

da, ba, ais.

förend, bevor.

indtil, bis.

som, ligesom, wie, gleichwie, end, 96.

jo — jo, je — besto. jo — desto, je — besto.

# 11) Die Empfindungswörter (Interjectionen)

find :

aa! ah! hillemænd! Bostaufenb! naa! nun! ih! ih! o! ak! au! o vee! fy! pfui!

# 12) Bon der Wortstellung (construction) und der Punktirung (interpunction).

a) D as regierende Wort steht im Allgemeinen vor bem regierten b. h. zuerst das Subject, dann das Prädicat (Zeitwort, entweder in der einfachen oder zusammengesetzen Zeit), und zuletzt das Object oder die adverbiale Bestimmung, wobei zu bemerken, daß das Obj ect der Person vor dem Object der Sache und das Abverbium des Orts vor dem Woverbium der Zeit zu stehen psiegt; eine

vorhandene Präposition mit zugehörigem Casus schließt gewöhnlich den Sat; z. B. Ich habe meinem Freunde ein Buch gegeben, jeg har givet min ven en bog; der Nachbar ist gestern nicht hier gewesen, naboen har ikke været her igaar; ich habe von meinem Bater eine hübsche Uhr bekommen, jeg har faaet et smukt uhr af min fader.

b) Die Participia und Infinitiva stehen, abweichend vom Deutschen, immer vor dem Object oder dem bestimmenden adverbialen Ausdrucke; z. B. einen Brief schreiben, at skrive et brev; ein Buch lesend, læsende (i) en bog; er ist zum König erwählt, han er valgt til konge; er wollte sich entschuldigen, han vikte undskylde sig.

c) Bein zwei oder mehrere Infinitiva anfeinander folgen, so wird dasjenige Zeitwort, welches zu dem Objecte des Satzes gehört und nach dem deutschen Sprachgebrauch am Schlusse des Satzes steht, im Dänischen zuerst gesett; z. B.

Ich will ihn kommen lassen.

Ich möchte sie singen hören.

Jeg vil lade ham komme.

Jeg gad höre hende synge.

d) Wenn zwei Hauptwörter zusammen stehen, beren eines von dem andern abhängig ist und im Genitiv regiert wird, so muß der Genitiv zuerst gesetzt werden; z. B. das Buch des Knaben, drengens bog; der große Hund des Nachbars; naboens store hund.

e) In ben meisten übrigen Füllen kann man im Danischen gewöhnlich ben Regeln ber beutschen Construction folgen, wie benn auch hinsichtlich ber Interpuncton beibe Sprachen nichts abweichenbes enthalten.

and the state of t

# Systematisch geordnete Aufgaben . behnfs praktischer Linübung der grammatikalischen Regeln.

Regel 1. Der unbeftimmte (fustantivische und abjectivische) Artitel heißt für das männliche und weibliche Geschlecht (fælleskjön) en, und für bas fächliche Gefchlecht (intetkjön) et. Derfelbe hat feiner Natur gemäß keine Mehrzahl. 3. B.:

en mand, ein Mann.

» kone, eine Frau.

» pige, ein Mädchen.

» herre, ein Herr.

» dreng, ein Anabe.

» hest, ein Pferd.

» ko, eine Ruh.

» dör, eine Thur.

» bænk, eine Bant.

» stol, ein Stubl.

» kurv, ein Rorb.

» bog, ein Buch.

et menneske, ein Mensch.

» barn, eiu Kind.

» lam, ein Lamm.

» faar, ein Schaf.

» huus, ein Haus.

» bord, ein Tisch.

» vindue, ein Fenfter.

» værelse, ein Zimmer.

» skab, ein Schrank.

» brov, ein Brief.

» skib, ein Schiff.

» lys. ein Licht.

Regel 2. Das Abjectiv steht unverändert zwischen dem unbeftimmten Artifel und einem Subfeantiv bes gemeinschaftlichen Geschlechts. Steht bas Abjectiv zwischen dem unbeftimmten Artikel und einem Substantiv vom sächlichen Geschlecht, wird bemfelben ein t angehängt z. B .:

en stor mand, ein großer Mand. et stort huus, ein großes Haus. en god kone, eine gute Frau.

et godt menneske, ein guter Mensch. en smuk hest, ein hübsches Pferd. et smukt bord, ein hübscher Tisch.

# Hebung.

Ein artiger und fleißiger Rnabe. — Ein tugendhafter Mensch. — Ein wildes Thier. — Ein gehorfames Kind. — Eine breite Thur. — Ein runder Tisch. — Eine lange Bank. — Ein gemüthliches Zimmer. — Ein hoher Schrank. — Ein niedriger Tha. — Ein breites Fenfter. — Eine schmale Thur. — Ein bides Buch. — Ein langer Brief. — Ein weicher Stuhl. — Ein junger Herr. — Eine alte Frau. — Ein weißes Lamm. — Ein braunes Pferd. — Eine rothe Luh. — Eine schwarze Rate. — Ein treuer Hund. — Ein neues Schiff.

### Bocabeln.

Artig, artig. — und, og. — fleißig, flittig. — tugenbhaft, dydig, — wild, wild. — Thier, dyr (et). — gehorfam, lydig. — breit, bred. — rund, rund. — lang, lang. — gemüthlich, hyggelig. — hoch, höi. — niedrig, lav. — schmal, smal. — bick, tyk. — weich, blöd. — jung, ung. — alt, gammel. — weiß, hvid. — braun, brun. — roth, röd. — schwarz, sort. — Kate, kat (en). — Hund, hund (en). — tren, tro. — neu, ny.

Regel 3. Abjectiva, welche auf e, o, u, y (ausgenommen ny, neu) ober auf s (wenn vor demfelden ein Consonant steht), sk und t endigen, nehmen im sächlichen Geschlecht kein t an.

NB. Diefelbe Regel gilt in Beireff ber nachstehenden Wörter auf ps

forgioves, vergeblich.
folles, gemeinschaftlich.
blond, blond.
fremmed, fremd.
glad, froh.

kand, albern. lad, träge. lærd, gelehrt. solid, folibe. værd, werth.

NB. Die Wörter solid und værd, kommen im sächlichen Geschlecht sowohl mit als ohne t vor.

Hebnug.

Ein kleines unschuldiges Kind. — Ein stiller und ruhiger Mensch. — Ein treuer und aufrichtiger Mensch. — Ein schlaues und hinterlidiges Thier. — Ein schamloses Frauenzimmer. — Ein nücht:rner und arbeitsamer Mensch. — Ein schenes Thier. — Ein blödes Kind. — Ein großes neues Hans. — Ein vergeblicher Bersuch. — Ein gemeinschaftliches Unternehmen: — Ein armer (bedauernswerther) ungläcklicher Mensch. — Ein armes verwaistes Kind. — Ein bänisches Schiff. — Eine feinbliche Gesinnung. — Ein beutscher Brief. — Ein kurzer Besuch. — Eine leichte Arbeit. — Blondes Haar. — Ein frembes unbekanntes Gesicht. — Eine frohe Botschaft. — Ein albernes (muthrilliges) Kind. — Ein gelehrtes Werk. — Eine solibe Arbeit. — Es ist nichts werth. — Ein sanstes Wesen. — Ein hohes und breites Fenster. — Ein kleines weißes Lamm. — Ein träger und nachlässiger Mensch.

### Bocabeln.

Unschuldig, uskyldig. — klein, lille. — still, stille. — ruhig, rolig. — aufrichtig, oprigtig. — schlau, snu. — hinterlistig, lumsk. — schamlos, ublu. — Frauenzimmer, fruentimmer (et). — nüchtern, wedru. — arbeitsam, arbeitsom. — schen, sky, — blöde, bly. — Bersuch, forsög (et). — Unternehmen, foretagende (et). — arm (bebauernswerth), stakkels. — ungstässig, ulykkelig. — arm (als Gegensaz zu reich), fattig. — verwaist, fader og moderlös. —

bünisch, dansk. — seinblich, sjendsk. — Gestinnung, sindelag (et). — bentsch tydsk. — Besuch, besög (et). — leicht, let. — Arbeit, arbeide (et). — Haar, haar (et). — unbesannt, ubekjendt. — Gesicht, ansigt (et). — Botschaft, budskab (et). — Werk, værk (et). — sanst, blid. — Wesen, (et). — nachlässig, sködeslös.

Regel 4. Folgt das Abjectiv nach einem Substantiv (ober einem Pronomen) im Singular als Prädikatonomen, bleibt dasselbe im gemeinsschaftlichen (männl. und weibl.) Geschlecht unverändert. — Bezieht der Abjectiv sich aber auf ein Substantiv (ober ein Pronomen) sächlichen Geschlechts, nimmt es, unter Bedbachtung der vorhergehenden Regel, ein tan; z. B.

en hest er modig, ein Pferd ist muthig. han er god, er ist gut. et barn er uskyldigt, ein Kind ist unschuldig. det er godt, es ist gut.

NB. Das Abjectiv stakkols kann, wenn es allein (absolut) steht, nicht als Prädicatsuomen gebraucht werden.

### Urbung.

Ein treuer und aufrichtiger Freund ist selten. — Ein freundliches Wortfindet eine freundliche Stätte. — Ein fleißiger und strebsamer Mensch verdient Achtung. — Ich bin nicht arm, aber unglücklich. — Er ist nicht krank,
sondern faul. — Gestern war es sehr warm, aber heute ist es wieder kalt. —
Dein Bruder ist ein träger Knade. — Mein Sohn ist sehr sleißig und aufmerksam. — Unsere Tochter ist weder ordentlich noch sparsam. — Dein Hausist nicht so groß wie das meinige (meines). — Ein reicher Mann ist nicht immer glücklich. — Ein kranker Mensch ist bedauernswerth. — Euer Hausist nicht neu, es ist alt. — Unser Tisch ist nicht breit, sondern schmal. —
Weine Mutter ist nicht mehr jung.

### Bocabeln.

Aufrichtig, oprigtig. — Freund, ven (en). — felten sjælden. — freundlich, wenlig. — Wort, ord (et). — finden, finde, 3. — Stätte, sted (et). — firebjam, stræbsom. — verdienen, fortjene, 2. — Achtung, agtelse (en). — unglädlich, ulykkelig. — frant, syg. — faul, doven. — fehr, meget. — warm, varm. — wieder, atter, igjen. — falt, kold. — Bruder, broder (en). — Sohn, sön (en). — aufmertfam, opmærksom. — ordentlich, ordenlig. — fidafam, sparsom. — so, saa. — wie, som. — reich, rig (riig). — immer, altid. — bedauernswerth, beklagelsesværdig. — Mutter, moder (en). — mehr, mere (meer).

Regel 5. Der bestimmte substantivische Artikel heißt im Singular en für bas gemeinschaftliche und ot für bas sächliche Geschlecht und wird dem Substantiv hinten angehängt; 3. B.

Der Mann, mand-en.

Das Kind, barn-et.

Das Buch, bog-en

Das Schiff, skib-et.

### Hebung.

Das Pferd ist ein schönes und muthiges Thier. — Der Bater liebt die Tochter. — Der Lehrer rühmt den Knaben. — Der Fuchs ist ein schlaues Thier. — Der Mann kaufte das Buch. — Der Kaufmann las den Brief. — Die Uhr liegt auf dem Tische. — Jetz ist der Wald grün. — Die Mutter rühmte die Tochter, weil sie fleißig und aufmerksam gewesen war (weil sie war gewesen sleißig und aufmerksam). — Der Marktplatz liegt mitten in der Stadt. — Heute ist das Wetter sehr schön. — Die Erde ist rund. — Das Licht steht auf dem Tische. — Das Meer war ganz ruhig. — Der Knabe schlägt den Hund. — Die Kuh geht auf der Wiese. — Der Baum steht im Hose. — Das Schiff segelt in der See. — Der Schneider nähte den Rock. — Der Tischler brachte den Tisch und den Stuhl.

### Bocabeln.

Muthig, modig. — Tochter, datter (en). — Lehrer, lærer (en). — Fuchs, røv (en). — lefen, læse, 2. — Raufmann, kjöbmand (en). — Uhr, uhr (et). — liegen, ligge, 3. — auf, paa. — Balb, skov (en). — grün, grön. — weil, fordi. — Mæftplat, torv (et). — mitten in, midt i. — Stadt, by (en). — Better, veir (et). — Erde, jord (en). — stehen, staae, 3. — Meer, hav (et). — ganz (gänzlich), ganske. — ruhig, rolig. — schlagen, slaae, 3. — Biese, eng (en). — Baum, træ (et). — Hof, gaard (en). — segen, seile, 1. — See, sö (en). — Schneider, skradder (en). — nähen, sye, 1. — Rod, frakke (en). — Tischer, snedker (en). — bringen, bringe, ir.

Regel 6. Endigt das Substantiv auf ein e, dann wird demfelben als bestimmter Artikel nur ein n oder ein t hinzugefügt; z. B.

Die Frau, kone-n.

Das Fenfter, vindue-t.

### Hebung.

Der Mann war nicht so sparsam und so steißig wie die Frau. — Das Zimmer ist nicht hell genug, es ist zu dunkel. — Der Herr war eben so freundlich wie die Dame. — Der Löffel war weder von Kupfer noch von Silber, sondern von Holz. — Die Birne ist sauer, aber der Apfel ist sehr sits. — Das Königreich Griechenland war einst groß und mächtig. — Der Damenmantel war zu eng, der Herrenmantel zu weit. — Das Stück gestel mir nicht. — Der Bauer verkaufte und jeden Tag Milch, Butter und Käse. — Das Mädchen segt die Stude. — Gestern besuchte der Arzt mich. — Das Auge ist ein köstliches Glied. — Der Mensch ist sterblich. — Ich habe den König noch nicht gesehen (noch nicht gesehen den Känig). — Der Mond ist ein Planet wie die Erde.

#### Vocabeln.

Sparsam, sparsom, sparsommelig. — hell, lys. — genug, nok. — bunkel, mörk. — ebenso, ligesaa. — Löffel, skee (en). — Birne, pære (en). — sauer, suur. — Apsel, æble (et). — süß, söd. — Königreich, kongerige (et). — Griechenland, grækenland (et). — einst, engang, fordom. — mächtig, mægtig. — Damenmantel, kaabe (en). — eng, snæver. — Herrenmantel, kappe (en). — weit, viid. — Stück, stykke (et). — gefallen, behage, 1. — Bauer, bonde (en). — verkausen, sælge. — jeder, hver. — Tag, dag (en). — Wilch, mælk (en). — Butter, smör (et). — Küse, ost (en). — segen, seie,

1. — Stube, stue (en). — besiden, beside, 2. — Arzt, læge (en). — Ange, öie (et). — töstlich, kostbar. — Glieb, lem (et). — stetlich, dödelig. — König, konge (en). — sehen, see, 3. — Mond, maane (en). — Planet, planet (en). —

Regel 7. Wenn im Deutschen zwischen dem bestimmten Artikel und dem Substantiv ein Eigenschaftswort steht, so heißt im dänischen der bestimmte Artikel der Einzahl den oder det, und hat, wie im Deutschen, seinen Plaz vor dem Eigenschaftswort. — Man nennt diesen Artikel den adjectivischen bestimmten Artikel. Dem Eigenschaftswort, vor welchem dieser Artikel steht, muß ein e hinzugefügt werden; z. B.

Der gute Mann, den god-e mand. Das gute Kind, det god-e barn.

NB. Abjectiva und Participia, welche als Substantiva gebraucht werden, erhalten in der bestimmten Form stets nur den adjectivischen Artikel; 3. B.

Der Kranke, den syg-e.

Der Berühmte, den berömt-e.

Das Gute, det god-e.

Der Reisende, den reisende.

NB. Der adjectivische Artikel heißt in der Mehrzahl für alle Ge-

### Mebung.

Wir ehren und lieben den klugen und redlichen Menschen. — Ich habe den berühmten Gelehrten gesehen. — Das wilde Thier ist gebunden worden. — Der gute und sleißige Knabe wird von dem Lehrer geliebt und gerühmt. — Ich kaufte den großen runden Tisch. — Ich verkaufte nicht das schwarze, sondern das weiße Lamm. — Hier liegt das scharfe Messer. — Der fremde Herr war eben hier. — Die rothe Birne war sehr sauer, aber der grüne Apfel war sehr stür. — Der Kranke sehnt sich nach dem Arzte. — Der Tugendhafte haßt die Sünde, aber nicht den Sünder. — Der Geizige bekömmt nie genug. — Der Großmüthige vergiebt und vergißt. — Der Arme ist nicht immer unglücklich.

### Bocabeln.

Ehren, agte, 1. — klug, klog. — reblich, redelig. — gelehrt, lærd. — binde, binden, 3. — scharf, skarp. — Messer, kniv (en). — Eben, nylig, nys. — sich sehnen, længes. — tugendhaft, dydig. — hassen, hade, 1. — Sünde, synd (en). — Sünder, synder (en). — geizig, gjerrig. — bekommen, faæe, 3. — großmüthig, höimodig. — vergeben, tilgive, 3. — vergessen, glemme, 2.

Regel 8. Nach der verschiedenen Art und Weise, worauf die Haupt- wörter ihre Mehrzahl bilben, nimmt man im Danischen drei Declinationen an.

Erfte Declination. Die Substantive bleiben in der Mehrzahl unver- ändert.

NB. Der substantivische bestimmte Artitel heißt in der Mehrzahl für alle Geschlechter one oder no; 3. B.

Ein Jahr

Jahre

die Jahre

et aar

aar

aar-ene.

NB. Nach dieser Declination erleiden folgende drei Substantiva in der Mehrzahl eine Bocalveränderung:

mand, Mann, pl. mend, Manner.

barn, Kind

» börn, Kinder.

gaas, Gans » gæs, Ganfe.

### Hebnna

Die Schafe grasen auf der Wiese. — Er ist sieben Jahre im Auslande gewesen. — Bas verkaufen diese Raufleute? — Sie verkaufen Gläser, Bänsber, Rägel und Lichter. — Die Kinder werden nicht immer von ihren Eltern geliebt. — Auf dem Markte kauften wir Hühner, Eier, Sänse und Schweine. — Siehst Du diese Mücken? — Die Kinder spielten im Garten. — Es giebt Dinge in der Welt, die wir nicht begreifen. — Er zählte die Schritte, als er über den Fußboden ging.

### Bocabeln.

Grasen, græsse, 1. — Biese, eng (en). — Ausland, udland (et). — Glas, glas, et, 1. — Band, baand, et, 1. — Nagel, söm, et, 1. — Licht, lys, et, 1. — Eltern, forældre. — Markt, torv, et. — Hither, höns. — Ei, æg, et, 1. — Schwein, sviin, et, 1. — Mide, myg, en, 1. — sehen, see, 3. — spielen, lege, 1. — Garten, have, en. — es giebt, der gives, 3. — Ding, ting, en, 1. — Best, verden, en; NB. die Welt, verden. — begreisen, begribe, 3. — Zählen, tælle, ir. — Schritt, skridt, et, 1. — Fußboben, gulv, et. —

Regel 9. Die Mehrzahl der Abjectiva, (wie auch der als folche gesbrauchten Participia Perf.), wird durch Hinzufügung eines 8 gebildet; 3. B.

Gute Männer, god-e mænd.

Die Männer sind gut, mændene ere gode.

Die guten Kinder wurden gelobt, de god-e börn bleve rost-e

# Hebung.

Kinder, seid doch ruhig! — Artige und sleißige Kinder werden geliebt und gerühmt. — Wir wurden von unserem Lehrer gelobt, weil wir fleißig, und gehorsam gewesen waren. — Warum waret Ihr so neugierig? — Unserelieben Eltern sind gestern nach Norwegen gereist und kommen erst zum Winter wieder. — Wann seid Ihr gestern nach Hause gekommen? — Die Kinder waren in's Wasser gefallen. — Guten und klugen Männern können wir unsere Uchtung und Liebe nicht versagen. — Die Armen sind nicht immer so unglücklich, die Reichen nicht immer so glücklich als man glaubt.

### Bocabeln.

Ruhig, rolig. — werden, blive. — neugierig, nysgjerrig. — lieb, kjær. — nach, til. — Norwegen, Norge. — erst, först. — zum Winter, til vinteren. — Basser, vand, et. — Adstung, agtelse, en. — Liebe, kjærlighed, en. -- versagen, nægte, 1. — glauben, troe, 1.

Regel 10. Zweite Detlination. Die Substantiva nehmen in der Mehrzahl ein o an. — Nach dieser Declination gehen, außer vielen meist einfildigen Hauptwörtern von verschiedenen Endungen, namentlich Substantiva auf die unbetonten Endsilben or und dom; z. B.

dreng, Knabe, pl. dreng-e, Knaben. bord, Tisch, » bord-e, Tische. skrædder, Schneider, pl. skræddere, Schneider. helligdom, Heiligdom-me, Heiligdom-me,

NB. Substantiva auf dom verboppeln in ber Mehrzahl bas m.

NB. Bon den Wörtern nach biefer Declination haben die vier nache ftebenden einen Umlaut des Bocals:

broder, Bruber, pl. brödre, Brüber. moder, Mutter, » mödre, Mütter. fader, Bater, » fædre, Bäter. datter, Tochter » döttre, Töchter.

NB. Bei den Hauptwörtern nach dieser Declination heißt der bestimmte substantivische Artikel in der Mehmahl no, nicht one,; z. B. die Töchter döttre-ne.

### Hebung.

Schneiber, Schufter, Tischler und Drechsler sind Handwerker. — Wir haben schwarze Hunde und weiße Lämmer gesehen. — Die stolzen Engländer beherrschen das Meer. — Die lebhaften Franzosen und die ernsten Spanier wohnen im sidwestlichen Europa. — Diese armen Leute haben in threm Hause weder Tische, noch Stücke, noch Betten. — In diesem Dorse giebt: es weder Bäcker noch Fleischer. — Die Bänke standen der Wand entlang. — Die Wölfe und die Füchse sind Raubthiere. — Auf den Tischen lagen Uhren, Kinge und Messer.

### Bocabeln.

Schuster, skomager, en, 2. — Tischler, snedker, en, 2. — Drecheler, dreier, en, 2. — Handwerker, haandværker, en, 2. — stolz, stolt. — Engländer, Engelskmand, en, 1; Englænder, en, 2. — beherrschen, beherske, 1. — Meer, hav, et, 2. — lebhest, livlig. — Franzese, Franzkmand. en, 1. — ernst, alvorlig. — Spanier, Spanier, en, 2. — wohnen, boe, 1. — stiduestlich, sydvestlig. — Bett, seng, en, 2. — Dorf, landsby, en. — Bäder, bager, en, 2. — Fleischer, slagter, en, 2. — Wand, væg, en, 2. — d. W. entlang, langs med vægen. — Wolf, ulv, en, 2. — Fuchs, ræv, en, 2. — Naubthier, rovdyr, et, 1. — Uhr, uhr, et, 2. — Ring, ring, en, 2. — Messer, kniv, en, 2.

Regel 13. Biele, namentlich ein- und zweifilbige Substantiva, welche auf einen Consonanten endigen, dem ein unbetonter Bocal unmittelbar

vorangeht, verdoppeln den Endconsonanten, wenn dieselben burch Anhängung eines 6 oder einer mit 6 anfangenden Endsilbe verlängert werben: 3. B.

ein Hut, en hat; der Hut, hat-ten; Hüte, hat-te.

### Hebnng.

Die Lämmer haben schöne weiße Wolle. — Das Glas ist nicht groß genug. — Wir kauften ums einige hübsche lange Stöcke. — Der Nagel ist zu kurz und auch nicht spitz genug. — Ich habe einen großen und zwei kleine Kämme gekauft. — Ich liebe weder Hunde noch Katzen. — Die Wassersgläser waren zu klein, die Weingläser dahingegen zu groß. — Der Untersschied ist nicht so groß, als man gewöhnlich glaubt. — Der Sack liegt dort auf dem Tische. — Die Mücken sind sehr lästige Thiere. — Der Mond erhellt die Nacht. — Die Sonne scheint am Tage (om dagen). — Die Katze fängt Mäuse.

### Bocabeln.

Wolle, uld, en, ohne Pl. — Glas, glas, et, 1. — Nagel, söm, et, 1. — spits. spids. — Kamm, kam, en, 2. — lieben, holde af, 3. — Rate, kat, en, 2. — Wasserglas, vandglas. — bahingegen, derimod. — Unterschieb, forskjel, en. — Sad, sæk, en, 2. — Wäde, myg, en, 1. — lästig, besværlig. — Wond, maane, en, 3. — erhellen, oplyse, 2. — Nacht, nat, en, 3. — Sonne, sol, en (solen), 2. — scheinen, skinne, 1. — Waus, muus, en, 1.

Regel 12. Auch Abjectiva, welche auf einen Consonanten mit einem ummittelbar vorhergehenden unbetonten Bocal endigen, verdoppeln den Endconsonanten in den Fällen, wo ihnen ein 8 angehängt wird; 3. B.

Der hübsche Hut, den smuk-ke hat.

# Hebung.

Dieser genne Apfel ift nicht gut. — Das breite Band kostete nicht so viel als (som) bas schmale. — Jest sind die Gläser ganz leer. — Wir sahen sowohl dinne als dic Stöcke, aber wir kauften keine. — Dein häßlicher Hund ist nicht hier. — Diese Kinder sind hübsch, aber jene sind sehr häßlich. — Er näherte sich uns mit leichten Schritten. — Jener schlechte Mensch hat mir viel Böses gethan. — Diese Kinder sind sehr dumm. — Sie lernen nichts, denn sie sind weder fleißig noch aufmerksam. — Dieser fromme Mann thut viel Gutes.

### Bocabeln.

Grün, grön. — schmal, smal. — leer, tom. — bünn, tynd. — bid, tyk. — häßlich, styg. — sich nähern, nærme sig, 1. — leicht, let. — schlecht, slet. — böses, ondt. — thun, gjöre, ir. — lernen, lære, 2. — ausmertsam, opmærksom. — fromm, from. — Gutes, godt.

Regel 13. Dritte Deckination. Alle Substantiva auf e, i, y, und die meisten auf ed, el, en, hed, ing und skab, sowie die mehrsilbigen Substantiva fremden Ursprungs, deren Endfilbe betont ist, gehören dieser

Declination an, indem, die Pluralform derfelben durch Anfangung eines er ober r gebildet wird; 3. B.

Ein Kopf, et hoved, M. hoved-er, Köpfe. Eine Biene, en bi, " bi-er, Bienen. Ein Solhat, en saldat, " soldat-er, Solhaten. Ein Mädchen, en pige, " pige-r, Müdchen.

NB. Professor, Professor, hat im Plural professorer.

NB. Biele einfilbige Wörter nach dieser Declination erleiden in der Mehrzahl eine Bocalverunderung. (Siehe Seite 26.)

NB. Alle Substantiva auf o nehmen in der Mehrzahl nur ein r an.

NB. Bei den Hauptwörtern nach der dritten Declination heißt der substantivische Artikel in der Mehrzahl ne, nicht ono, z. B.:

Die Bienen, bier-ne. Menneske, Mensch, Pl. mennesker, hat menneskerne, oder menneskene, die Menschen.

### Mebung.

In jenen Ländern findet man viele große und blühende Städte. — In diesem jest so wuften Garten wuchsen einft schattige Baume und prachtvolle Blumen. - Beute haben wir neue weiße Gardinen por unfere Renfter erhalten. — Große Gefollschaften sind manchmal nicht fo unterhaltend wie die kleinen. — Diefe Kinder haben viele schöne und nuthiche Kenntniffe. — Biele beutsche Aerzte find wegen ihrer Gelehrsamkeit berühmt. — Unfere Betttucher find nicht gang weiß. - Geftern taufte ich mir einige neue Bücher. — Wir haben sowohl kurze als lange Bretter gekauft. — 3m Sommer mohnen viele vornehme Leute auf dem Lande. — Gure bojen Thaten find endlich entdeckt worden. — Der Mensch hat zwei Sande, zwei Augen, zwei Ohren und zwei Guge. — Die Zimmer in unserm neuen Hause find fehr hoch und geräumig. — Die Mädchen murden bestraft, weil fie ungehorfam gewesen maren. — Wir haben die Pferde, die Rube und die Lämmer gesehen. — Die Tische waren zu hoch, die Stühle zu niedrig. — Die Ameifen find kluge und arbeitfame Thiere. — Die Mütter lieben ftets bie guten und fleißigen Rinder. — Gar zu geftrenge herren find oft ungerecht. - Die Wolfe und die Füchse find gefährliche Raubthiere. - Die Jahre tommen und geben, und ehe die Menfchen daran benfen, muffen fie fterben.

### Bocabeln,

Blühen, blomstre, 1. — Stadt, by, stad, en, 3. — wüst, öde. — Garten, have, en, 3. — wahsen, groe, voxe, 1. — einst, engang. — schattig, skyggefuld. — prachtvoll, pragtfuld. — Blume, blomst, en, 3. — Geselsschaft, selskab, et, 3. — manchmal, ofte, undertiden. — unterhaltend, morsom. — nürlich, nyttig, gavnlig. — Kenntniß, kundskab, en, 3. — wegen.

for. — Gelchefankeit, lærdom, en. 2. — Bettach, lægen, et. 3. — émige, nogle (Pl. v. nogen, noget). — im Sommer, om sommeren. — wohnen, boe, 1. — vornehm, fornem. — böfe, ond. — That, gjerning, en. 3. — enblich, endelig. — embeden, opdage, 1. — Fuß, fod, en. 3. — geräumig, rummelig. — Ameife, myre, en. 3. — klug, klog. — arbeitsam, arbeidsom. — gar zu gestreng, alt for strong. — ungerecht, uretsærdig. — steven, döe, ir.

Regel 14. Einige Substantiva auf or, welche nach der zweiten Declination gehen und also im Plural auf oro endigen, verlieren das letzte o, wenn ihnen der substantivische Pluralartikel no angehängt wird. Solche Substantiva sind:

- 1) Diejenigen, welche von dem Infinitiv der Zeitwörter durch Hinzufügen eines r gebildet find, z. B.: Ein Schreiber, en skriver
  (von skrive), skrive-re, skriverne (ftatt skriverene), die
  Schreiber;
- 2) die Namen der Nationen auf er, z. B.: Ein Deutscher, en Tydsker, Tydskere, Tydsker-ne;
- 3) die Namen der Handwerker auf er, z. B.: Ein Schuster, en skomager, skomageren skomagerene;
- 4) das Wort pulver (Bulver), pulvere, pulver-ne.

### Hebung.

Die Engländer haben viele große und schöne Schiffe. — Die Italiener sind fast eben so faul wie die Spanier. — Unter den Handwerkern sind die Tischler, die Schneider und die Weber immer sehr beschäftigt. — Die Maler verdienen jetzt nicht so viel wie früher. — Hast du schon die Kunstreiter gesehen? — Die Griechen haben endlich einen jungen hoffnungsvollen König bekommen. — Die Jäger ritten gestern durch das Dorf. — Warum sind die Schneider heute nicht gekommen? — Die Russen sühren jezt wieder Krieg gegen die unglücklichen Polen. — Die Kusber wurden wegen ihres Fleißes von den Lehrern gelobt. — Die Engländer sind bei weitem nicht so aufgeklärt wie die Deutschen.

### Bocabeln.

Engländer, Englænder, en, 2, Engelskmand, 1. — beschäftigen, sysselsætte, ir. — verdienen, fortjene, 2. — früher, för. — Kunstreiter, beridder, en, 2. — Grieche, Græker, en, 2. — hoffnungsvoll, haabefuld. — König, konge, en, 3. — Jäger, jæger, en, 2. — Dorf, landsby, en, 3. — Russer, en, 2. — Krieg, krig, en 2. — Hose, Polak, en, 3. — wegen, for. — bei weitem nicht, langt fra (ikke). — aufgestärt, oplyst.

Regel 15. Der bemonstrative (bezeichnende) Artikel don, dot, Pl. do, steht unmittelbar vor bem Hauptworte und wird namentlich bann gestraucht, wenn nach bem betreffenden Hauptworte ein relativer oder infinitiver Sat folgt, 3. B.:

Der Mann, welcher hier war, hat es Den mand, som var her, har sagt gefagt.

Ich habe nicht die Ehre, Sie zu Jeg har ikke den were, at kjende fennen.

### Hebung.

Der (o: berjenige) Mensch, welcher sich nichts vorzuwersen hat, kann ohne Furcht sterben. — Dort kommen die Soldaten, welche ich auf dem Markte gesehen habe. — Ich werde mir bald die Freiheit nehmen Sie zu besuchen. — Die (c: diejenigen) Kinder, welche gestern in unserm Garten spielten, sind heute krank geworden. — Die (o: diejenige) Frau, welche mich gestern um ein Almosen bat, ist heute gestorben. — Ich habe lange nicht das Bergnügen gehabt, meinen Freund zu sehen. — Diesen (den austatt denne) Mann sah ich auf der Straße. — Dieses (det austatt dette) Kind ist nicht gesund. — Diese (de anstatt disse) Knaben sind sehr albern.

### Bocabeln.

Borwersen, bebreide, 1. — Furcht, frygt, en, ohne Ní. — Markt, torv, et, 2. — besuchen, besöge, 2. — spielen, lege, 1. — Garten, have, en, 3. — Almosen, almisse, en, 3. — lange, længe. — Bergnügen, fornöielse, en, 3. — gesund, rask.

Regel 16. In der dänischen Sprache gebraucht man das persönliche Pronomen De, Dativ und Accusativ Dem, als Höslichkeitsform bei der Anrede an eine oder mehrere Personen, und steht das Zeitwort (Prädicat) dann
immer in der Einzahl, 3. B.:

Sind Sie da, mein Freund? Er De der, min ven? Er De der, mine herrer?

# Hebung.

Wo waren Sie gestern? — Gestern waren wir zu Hause. — Wollen Sie nicht Platz nehmen? — Ich danke Ihnen, ich stehe eben so gern. — Da haben Sie einen sehr schönen Hut. — Wenn Sie gesund sind, müssen Sie zufrieden sein. — Wann wollen Sie nach (til) Norwegen (Norge) reisen? — Wir gebenken morgen zu reisen. — Reisen Sie allein? — Ja, wir reisen ganz allein, denn unsere Kinder haben keine Zeit mitzureisen. — Was wollen Sie jetzt thun, meine Damen? — Wir wollen nach Hause gehen. — Leben Sie wohl!

### Bocabeln.

Bias, plads, en, 3. — bauten, takke, 1. — eben fo getn, lige saa gjerne. — gebenten, agte, 1. — allein, alene. — thun, bestille, 2. — leben, leve, 1. — wohl, vel.

Regel 17. Steht unmittelbar vor einem Substantiv eines ber abjectivischen Zahlwörter al, alt, alle (all, alle u. s. w.) ober bogge (beide),
so erhält das Substantiv in der bestimmten Form stets den substanti=
vischen Artitel, 3. B.:

Alles (all das) Essen, al mad-en; alles (all das) Wasser, alt vand-et; alle (bie) Männer, alle mændene; die beiden Hunde, begge hundene.

Dahingegen: Die beiben großen Hunde, begge de store hunde.

NB. Bei dem Worte heel (ganz) kann nach Belieben der substantivische oder adjectivische Artikel angewendet werden; z. B.: Der ganze Tag, den hele dag, oder hele dagen.

NB. Bor bogge, beide, durfen im Danischen kein Genitiv, keine Gigenthums- und keine bezeichnenden Pronomina gesetzt werden, sondern solche milfen unmittelbar nach bogge folgen, z. B.:

Meine beiben Bunde,

begge mine hunde.

Diefe beiden Bunde,

begge disse hunde.

Die beiden Hunde des Nachbars, begge naboens hunde.

NB. Alle beibe heißt: begge to.

# nebung.

Dein Bruber gab mir ben ganzen Apfel. — Der Bebiente goß all das Wasser weg. — All die Milch war angebrannt. — Meine beiden Schwestern sind gestern nach Schweden gereift. — Die beiden Herren sind den ganzen Tag zu Hause gewesen. — Dein Bruder ist der sleißigste (den flittigste) in der ganzen Schule. — Der Tischler hat die beiden runden Tische gesbracht. — Wo sind die beiden Knaben? — Sie sind alle beide hier. — Er hatte all das Geld verspielt. — Deine beiden Brüder sprechen schon ganz geläusig Dänisch. — Alle die schönen Pferde sind verkauft worden. — Meine beiden guten Brüder sind todt.

### Bocabeln.

Bedienter, tjener, en, 2. — gießen, gyde, 3, helde, 2. — anbrennen, svie, 3. — Schweden, Sverig. — verspielen, bortspille, spille bort, 1. — Geld, penge, ohne Sing. — sprechen, tale, 1, 2. — geläusig, flydende.

Regel 18. Wenn im Deutschen zwei Substantiva zusammenstehen, von benen bas eine ein Genitiv ist, so muß im Danischen der Genitiv zuerst gesetzt werben, z. B.:

Das Buch des Anaben, drengens bog.

NB. Das auf einen Genitiv folgende Substanftiv verliert den Artikel.

### Hebung.

Das nene Schiff bes Kapitains ift seine schinn. — Hier bringe ich Dir das Buch Deiner Schwester. — Die Treut des Hundes ist groß. — Der Fleiß des kleinen Knaben war lobenswerth. — Die Farbe meines Rockes ist schwarz. — Ich sehe nicht den Kuchen des Kindes. — Ich setzte ken Hut des Mannes auf den Tisch. — Ich habe das Pferd unseres Nachbars gestauft. — Die besben Hunde des Jägers liesen in die Stube hinein (in — hinein = ind i —). — Das Buch meines Bruders ist ganz verdorben. — Die Kinder des Nachbars sind plötzlich krank geworden. — Das Hakband des Hundes ist gestohlen worden.

# Bocabeln.

Kapitain, kaptain, en, 3. — Trene, troskab, en, ohne Pf. — Fleiß, flid, en, ohne Pf. — lobenswerth, rosværdig. — Farbe, farve, en, 3, couleur, en, 3. — Kuchen, kage, en, 3. — seten, sætte, v. ir. — Nachbar, nabo, 3. — lesen, læse, 2. — Jäger, jæger, en, 2, — laufen, löbe, 3. — versberben, fordærve, 1. — plößlich, pludselig. — Halsband, halsbaand, et, 1. — stehlen, stjæle, 3.

# Regel 19. Außer den oben ermähnten 2 Fällen:

- 1) wem der bestimmte adjectivische Artikel bavor steht, oder wenn
- 2) dasselbe im Plural steht, wird dem Abjectiv im Danischen ferner ein o angehängt:
- 3) wenn bemfelben ein Genitiv vorangeht;
- 4)-wenn ein Eigenthumspronomen, ober
- 5) wenn ein demonstratives (bezeichnendes) Promomen bavorsteht, und
- 6) in der Anrede oder bei einem Ausruf (im Bocativ); z. B.:

Das hübsche Haus des Nachbars, naboens smukke huus.

Dein guter Bater, din gode fader.

Dieser unglückliche Mann, denne ulykkelige mand.

Lieber Freund! kjære ven! Großer Gott! store Gud!

NB. Wenn das Abjectiv egen, eget, Pl. egne, eigen, einem Genitiv oder einem Eigenthumspronomen hinzugefügt wird, um die Bedeutung besselben zu verstärken, so bleibt es in der Einzahl unverändert; z. B.:
mein eignes Pferd, min egen hest; der eigne Beselh des Baters, saderens
egen befaling; das eigne Schiff meines Bruders, min broders eget skib.

— In der Bedeutung "eigenthümlich, besonders und eigensinnig" solgt es
jedoch der allgemeinen Regel, z. B.: deine eigenthümliche Aussprache, din
egne (o: særegne) udtale; das eigensinnige Kind, det egne darn.

# Hebung.

Die Bevölkerung dieser großen Stadt soll im Allgemeinen sehr gebildet sein. — Der neue Rock meines guten Bruders war sehr theuer. — Das knanke Kind meiner lieben Schwester ist gestern gestorben. — Die Eroberung Mexicos war das kühne Werk der goldgierigen Spanier. — Die kostbaren Metalle ber neuen Welt haben Europa nicht glücklich gemacht. — Die guten Ermahnungen der Eltern werden nur selten besolgt. — Leihen Sie mir dieses nützliche Buch, theurer Freund! — Großer Gott! welch' ein Gewitter! — Der unglückliche Bater! sein (hans) eigner Sohn war ihm nicht treu. — Alle Vorschriften des Arztes halfen nichts. — Diese hübschen Pserde sind meine eignen.

### Bocabeln.

Bevölkerung, befolkning, en, ohne Pl. — im Allgemeinen, i almindelighed. bilben, danne, 1. — Eroberung, erobring, en, 3. — goldgierig, guldgridsk. — Spanier, Spanier, en, 2. — Metall, metal, et, 3. — Welt, verden, en, 3. — Ermahnung, formaning, en, 3. — befolgen, efterleve, 1, befölge, ir. — theuer, dyrebar. — Gott, Gud, en, 3. — Gewitter, uveir, et, ohne Pl. — Sohn, sön, en, 3. — Borschrift, forskrift, en, 3.

Regel 20. Bei den Hauptwörtern auf ol und on und bei einigen auf or kann das dem l, n und r vorangehende o in der Einzahl beliebig weggelassen oder beibehalten werden, wenn ihnen der substantivische Arstikel angehängt wird; im Plural fällt das o in der Regel weg, z. B.:

Schüler, discipel — discipelen oder disciplen; Pl. disciple.

Gefängniß, fængsel — fængselet " fængslet; " fængsler.

NB. {Sammer, kammer — kammeret "kamret; "kamre. Simmel, himmel — himmelen "himlen; "himle.

NB. Auch Sigenschaftswörter auf ol, on, or verlieren bas o vor l, n und r in der beftimmten Form, in der Mehrzahl oder wenn überhaupt eine Silbenvermehrung stattfindet.

# nebung.

Die Betttiicher, welche (som) Sie mir gebracht haben, find nicht rein. — Gestern Abend war ich im Theater. — Die gemeinen Soldaten waren ebenso tapfer wie ihre Befehlshaber. — Gold und Silber gehören zu den edeln Metallen. — Der faule Sohn unseres Nachbars ist noch nicht aus (fra) der Schule zurückgekommen. — Er that es in der sichern Hoffnung, daß er eine Belohnung dasür erhalten würde. — Heute hat der Himmel viele graue Wolfen. — Ich legte die beiden Hämmer des Tischlers auf den Fußboden. — Die Kammer, in welcher Du schläfst, scheint sehr dunkel zu sein — Beutigen Tags darf Niemand an den Teufel glauben.

### Bocabeln.

Rein, reen. — Theater, theater, et, 2. — geniein, simpel. — Befehlssbaber, befalingsmand, en, 1. — gehören, höre til, 2. — ebel, ædel. —

Faul, doven. — Schule, skole, en, 3. — zurück, tilbage. — sicher, sikker. Hossinung, haab, et, ohne Bl. — Belohnung, belönning, en, 3. — erhalten, erholde, 3, saae, 3. — dasür, derfor. — Wolfe, sky, en, 3. — Hammer, hammer, en, Bl. hamre. — Fußboden, gudy, et, 2. — in welcher, hvori oder: i hvilket. — bunkel, mürk. — heutigen Tags, nutildags; nuomatunder. — Teufel, djævel, en, 2. — Glauben, tros, 1.

Regel 21. Die dänischen Substantiva bleiben in allen Casus unverändert, mit Ausnahme des Genitivs, welcher durch Anhängung eines soder os gebildet wird.

Durch Anhängung eines s bilben ihren Genitiv:

- a) alle Substantiva auf einen Consonanten, mit Ausnahme berjenigen auf s und x 3. B.: en mand, en mands;
- b) alle auf den Becal e auslantenden Substantiva, sowie auch Fremdwörter und Eigennamen (nomina propria), welche auf einen unbetonten Bocal endigen; 3. B.: en pige, en piges; Maria, Marias; Cicero, Ciceros.
- c) alle Substantiva des Plurals, die im Nominativ nicht auf s oder x endigen, z. B.: mænd, mænds, koner, koners.

# Uebung.

Die gute Frau dieses fleißigen Mannes ist unlängst an (af) ben Blattern gestorben. — Das Band meines neuen Hutes war weber braun noch gelb, sondern blau. — Der Fleiß meiner Brilder ist sehr groß. — Die Reden des berühmten Ciceros waren bisher unübertrefslich, — Der Hund meiner Tante ist weggelausen. — Die Verwandten meiner Freundin sind alle sehr stolz. — Der Sohn des Gärtners wurde belohnt. — Die Tochter des schwebischen Generals reiste gestern nach Hamburg. — Die Freundin Deiner Schwester Louise tanzt viel. — Die Geduld der Kranken hilft ihnen ihre Leiben (at) tragen. — Ich bewundere die schönen Köpse dieser Pferde.

### Vocabeln.

Unlängst, nylig. — Blattern, kopper, ohne Sing. — braun, bruun. — gelb, guul. — Rede, tale, en, 3. — berühmt, berömt. — bisher, hidtil, hidindtil. — unübertrefslich, magelös. — Berwandter, slægtning, en, 3, paarörende, en. — Freundin, veninde, en, 3. — stolz, stolt, hovmodig. — tanzen, dandse, 1. — Geduld, taalmodighed, en, ohne Bl. — Leiden, lidelse, en, 3. — bewundern, beundre, 1. — Gärtner, gartner, en, 2. — schwebisch, svensk.

Regel 22. Durch Hinzufügung eines es bilben ihren Genitiv:

- a) alle Substantiva auf s oder x, z. B.: et lys, ein Licht, et lyses.
- b) alle nicht aus fremden Sprachen entlehnten banischen Substantiva auf einen Bocal, mit Ausnahme berjenigen auf e, z. B.: en by, eine Stadt, en byes; en bro, eine Brücke, en broes.
- NB. Der bestimmte substantivische Artifel nimmt stets nur ein s an.

### Hebuug.

Die Lage dieses Dorfes ist reizend. — Die Länge dieser Briede beträgt vierzig Fuß (fod). — Die Wurzel jenes schönen Baumes war beschädigt worden. — Bescheidenheit und Verschämtheit sind der Schmuck einer Jungsfrau. — Der gute und sleißige Sohn dieser unglücklichen Frau ist Soldat geworden. — Die Arbeitsamkeit der Bienen und der Ameisen ist nachahmungswerth. — Der Werth jenes Gemäldes ist sehr hoch. — Der Stich einer Fliege ist mitunter giftig. — Die Sorge der Eltern um (for) ihre Kinder wird nur selten so geschätzt, wie sie es verdient. — Das Betragen der Soldaten war in hohem Grade rühmenswerth. — Der Fleiß der Schüler wurde sehr gelobt.

#### Bocabeln.

Lage, beliggenhed, en, ohne Pl. — Dorf, landsby, en, 3. — reizend, yndig. Länge, længde, en, 3. — betragen, udgjöre, ir. — beschädigen, beskadige, 1. — Berschämtheit, blusærdighed en, ohne Pl. — Schmud, smykke, en, 3. — Jungsrau, jomfru, en, 3. — Arbeitsamkeit, arbeidsomhed, en, ohne Pl. — nachahmungswerth, efterlignelsesværdig. — Werth, værdi, en, ohne Pl. — Gemälbe, skilderi, et, 3. — Stich, stik, et, 1. — Fliege, flue, en, 3. — giftig, giftig. — Sorge, omhu, en, ohne Pl. — schähen, passkjönne, 1. — berdienen, fortjene, 2. — Betragen, opförsel, en, ohne Pl. — Grad, grad, en, 3.

Regel 23. Der Genitiv wird im Danischen ziemlich häufig burch eine Praposition umschrieben, namentlich um das Zusammentreffen von zwei ober mehreren Genitiven zu vermeiben.

Bur Umschreibung gebraucht man die Präpositionen af, von, blandt, unter, for, für, i, in, over, siber, paa, auf, an, til, zu; und wenngleich sich schwer bestimmen läßt, welche dieser Präpositionen in jedem einzelnen Fall die richtige sei, so kann man solches doch ziemlich genau ermitteln, wenn man untersucht,, durch welche Präposition sich der Genitiv auch im Deutschen umschreiben ließe; z. B.: Er ist ein Herr vornehmen Standes (= von vornehmen Stande), han er en herre al fornem stand.

# Hebung.

Christian ber Achte war Vater (til) des vorigen Königs von Dänemark. — Die Gemächer (i) der königlichen Schlösser sind mit kostbaren Gemälden verziert. — Leonidas war der tapferste (tappreste blandt) der Helden Griechenlands. — Socrates war einer (ak) der größten Philosophen (i) des Alterthums. — Die Thürme (paa) der Kirchen (i) dieser Stadt sind mit einem vergoldeten Kreuz versehen. — Nach dem Tode des jetzigen Kaisers von Frankreich ist der kaiserliche Prinz (i) der Erbe (til) des Reichs. — Ich weiß nicht, wer der gegenwärtige Besitzer (ak) des Hausberuchs gewaltsamer Leidenschaften sind oft underechendar. — Der Hund giebt uns unzweiselhafte Beweise (paa) seltener Treue und Klugheit.

### Bocabeln.

Borig, forrige. — Dänemark, Danmark. — Gemach, gemak, et, 3. löniglich, kongelig. — Schloß, slot, et, 2. — Gemälbe, skikderi, et, 3. — berzieren, pryde, 1. — Held, helt, en, 2. — Thurm taarn, et, 2. — Kirche, kirke, en, 3. — Bergoldet, forgyklt. — Kreuz, kors, et, 1. — verssehen, forsyne, 1. — Tod, död, en. — Raiser, keiser, en, 2. — Frankreich, Frankrig, — Prinz, prinds, en, 3. — Erbe, arving, en, 3. — Reich, rige, et, 3. — Bester, eiermand, en, 1. — Folge, fölge, en, 3. — Unsbruch, udbrud, et, 1. — gewaltsam, voldsom. — Leidenschaft, lidenskab, en, 3. — Unberechendar, uberegnelig. — unzweiselhaft, utvivlsom. — Beweis, beviis, et, 3, — selten, sjelden. — Treue, troskab, en, ohne Bl. — Klugheit, klogskab, en, ohne Pl.

Regel 24. Substantiva und Abjectiva (meist einsilbige), welche vor dem Endconsonanten ein doppeltes e, i oder u haben, verlieren den einen dieser Bocale, wenn durch Anhängung eines e oder einer mit e anfangenden Silbe eine Berlängerung des Wortes stattsindet; z. B.: en steen, eint Stein, stenen; reich, riig, reiche Männer, rige mænd; en muus, eine Maus, musen.

NB. Das doppelte a (aa), welches im Danischen eigentlich nur ein Buchstabe ift, bleibt jedoch unverändert.

### Uebung.

Der reiche Vater meines englischen Freundes hat zwei schöne Reitspferde gekauft. — So groß die Geschwindigkeit der Mäuse auch ift, die Kate fängt sie doch. — Die Höhe der Mauer betrug fast zehn Ellen (alen). — Der braune Rock beines Grubers war wirklich sehr theuer. — Weine Schwester hat sich ein Paar gelbe Handschuhe gekauft. — Gestern war der Himmel mit vielen grauen Wolken bedeckt. — Diese schönen Häuser gehören unsern Nachbar gegenüber. — Die Zweige der Bäume prangten mit den schönsten Blüthen.

### Bocabeln.

Englisch, engelsk. — Reitpserd, ridehest, en, 2. — Geschwindigseit, hurtighed, en. — Höhe, höide, en, 3. — Mauer, muur, en, 2. — betragen, udgjöre, ir. — sasten. — Elle, alen, en, 3. — braun, bruun. — Paar, par, et, 1. — gleich, lige. — schwer, tung, svær. — grau, graa. — Wolke, sky, en. 3. — bedecken, bedække, 1. — gehören, tilhöre, 2. — Nachbar gegenüber, gjendo, en, 3. — Zweig, green, en, 2. — prangen, prange, 1. Blüthe, blomst, en, 3.

Regel 25. Substantiva (meist Eigemamen) aus dem Lateinschen auf um verlieren diese Endung in der Mehrzahl und vor dem bestimmten substantivischen Artikel, z. B.:

Das Collegium, collegi-et, Pl. colegeli-er. Camillus, Camillus, "Camill-er.

NB. Ausnahme: Darius, Romulus, Romus; publikum; qvantum. (Siehe Regel 11.)

NB. : Im Genitiv werden die lateinischen Namen auf us oft apostrophirt, 3. B.1

Darius' ftatt Dariusses.
Romulus' "Romulusses.

Jesus Christus heißt im Genitiv Jesu Christi.

Regel 26. Die Fürwörter han, er, hun, sie, u. s. w. beziehen sich im Dantschen nur auf Personen; bezieht sich im Deutschen ein folches Wort auf Thiere ober leblose Gegenstände, muß dasselbe im Danischen burch den ober det gegeben werben.

NB. Der Plural do, sie, Genitiv deres, Dativ und Accusativ dem wird ohne Unterschied sowohl mit Bezug auf Personen als auf Thiere und Sachen gebraucht.

# Hebung.

Wo ist umser kleiner runder Tisch? — Er steht in der andern Stude. — Hat der Alchler schon den Kehnstuhl gebracht? — Er bringt ihn erst morgen. — Wer hat das braune Pferd des Nachdars gekaust? — Der Engsländer hat es gekaust. — Wo sind die Kilhe und die Lämmer? — Sie sind auf der Wiese. — Hast Du sie dort gesehen? — Ich habe sie zwar nicht gesehen, aber mein Bruder hat sie heute Morgen gesehen. — Norwegen ist ein schönes Land, die Hauptstadt desselben (o: seine oder dessen Hauptstadt) heißt Christiania. — Warum hat der Nachdar den kleinen hildschen Hund meines Vetters getödtet? — Er hat ihn getödtet, weil er ein Kind gedissen hat. — Wo hast Du mein Messer hingelegt? — Ich habe es auf den Tisch gelegt. — Wo ist meine Uhr? — Hier ist sie. — Ist unsere Kuh im Stalle? — Sie ist auf dem Felde.

### Bocabein.

Lehnstuhl, lænestol, en, 2. — bott, der. — zwar, rigtignok. — Heute Morgen, imorges. — Norwegen, Norge. — Hauptstabt, hovedstad, en, 3. — Better, sætter, en, 2. — töbten, dræbe, 2; slaae ihjel, 3. — Stall, stald, en, 2. — Feld, mark, en, 3.

Regel 27 Wenn im Deutschen vor einem Hauptwort ein Eigenschaftswort steht, welches einen Stoff bezeichnet, so wird im Dünischen der Stoff durch ein entsprechendes Hauptwort bezeichnet und mit dem andern Hauptworte verbunden, z. B.:

Gold, guld. — Sine goldene Uhr. — Et gulduhr.

Silber, solv. — Ein silberner Löffel. — En solvskee.

Eisen, jern. — Der eiserne Nagel. — Jernsommet.

Wolle, uld. — Der wollene Strumpf. — Uldströmpen.

NB. Folgende Wörter nehmen, wenn durch ihre Verbindung mit einem anbern Hauptworte der Stoff, woraus ein Gegenstand besteht, angegeben werben soll, ein s an:

Bomuld, Baumwolle. — Bomuldsströmpen, ber baumwollene Strumpf.

Flöiel, Sammet. - Flöielshatten, ber sammetne Hut.

Klæde, Tuch. — En klædesfrakke, ein tuchener Rock.

Lærred, Leinen. - En lærredssæk, ein leinener Sact.

Papir, Papier. - En papirshat, ein papierener Sut.

### Hebung.

Diese Jahr erhielt ich zu meinem Geburtstage eine wunderschine golsbene Uhrkette. — Zu Weihnachten bekam ich eine Schachtel mit zinnernen Soldaten. — Leihen Sie mir Ihren kleinen ledernen Koffer. — Seidene Kleider ziemen sich nicht für die Frauen und Töchter einfacher Bürger. — Wir haben uns ein Dutzend silberner Messer und Gabeln gekauft. — Auf dem Altare in der Kirche stehen zwei große goldene Leuchter. — Kupferne Schillinge sind jetzt nicht so häufig, wie vormals. — Boriges Jahr haben meine Eltern ihre silberne Hochzeit geseiert. — Der König kaufte sich eine goldene Brille. — Das Haus dieses reichen Mannes ist nur mit einfachen hölzernen Tischen und hölzernen Stühlen möblirt.

### Bocabeln.

Dieses Jahr, iaar (o: dette aar). — Geburtstag, födselsdag, en, 2. — wunderssidd, deilig. — Uhrkette, uhrkjæde, en, 3. — 21 Weihnachten, til julen. — Schachtel, æske, en, 3. — Zinn, tin, et, ohne Pl. — Ieihen, laane, 2. — Leder, læder, et, ohne Pl. — Koffert, koffert, en, 3. — Seide, silke, ohne Pl. — sid ziemen, passe sig, 1. — einsach, simpel. — Bürger, borger, en, 2. — Dutsend, dusin, et, 3. — Gabel, gassel, en, 3. — Altar, alter, et, 2. — Leuchter, lysestage, en, 3. — Aufer, kobber, et, ohne Pl. — Schilling, skilling, en, 3. — häusig, hyppig. — vormals, forhen; fordum. — voriges Jahr, isjor. — silberne Hochzeit, sölvbryllup, et, 3. — seiern, seire, 1; höitideligholde, 3. — eine Brille, et par briller, ohne Sing.

Regel 28. Bezieht sich das deutsche Fürwort sein (sem. ihr) auf das Subject desselben Satzes, wird es im Dänischen durch sin, sit, Ps. sine übersetz; bezieht es sich aber auf das Object desselben Satzes oder auf das Subject eines vorhergehenden Satzes, nuuß es durch hans, hondes (resp. dons, dots) übersetzt werden, z. B.:
Carl nimmt seinen (o: Carls) Hut. Carl tager sin hat.
Carl nimmt seinen (o: Peters) Hut. Carl tager hans hat.

Louise spielt mit ihrer (o: Louisens) Puppe. Louise leger med sin dukke.

Louise spielt mit ihrer (3: Mariens) Puppe. Louise leger med hendes dukke. Jedes Thier hat seine Jungen lieb. Hvert dyr har sine unger kjær.

Der Knecht gab der Ruh ihr Futter. Karlen gav koen dens foder.

NB. Sin (sit, sine) kann nur im Dativ und Accusativ stehen. Im Nominativ muß stets hans, hendes (dens, dets), Bl. deres angewendet werden, z. B.:

Der Bater und sein Sohn. Faderen og hans son.

Die Mutter und ihre Tochter. Moderen og hendes datter.

Das Pferd und sein Füllen. Hesten og dens fol.

NB. Dores bezieht sich auf bas in der Mehrzahl stehende Subject, sino auf das Object. Der deutsche Bl. ihr heißt stets: deres.

### Hebnng.

Es ist die Psticht der Kinder, die Boeschriften ihres Lehrers zu befolgen. — Man soll niemals Uebles von (om) seinem Nächsten sprechen. — Gegen den Willen ihres Baters ging Marie in seine Stude hinein. — Unser armer Nachbar soll in seiner Jugend sehr reich und glücklich gewesen sein. — Diese Frau liedt ihre Kinder über Alles. — Die Erde birgt viele Reichsthümer in ihrem Schoosse. — Copenhagen zeichnet sich durch ihre schöne Lage und ihre fruchtbare Umgegend aus. — Die wahren Spriften lieben selbst ihre Feinde. — Der arme Mann! seine beiden Kinder sind in einer Nacht gestorben. — Carl weinte, weil Beter seinen (o: Carls) Hut genommen hatte.

### Bocabeln.

Pflicht, pligt, en, 3. — Borschrift, bud, et, 1, forskrift, en, 3. — befolgen, efterkomme, 3. — Uebles, ondt. — Rächte, næste, en, ohne Pl. — bergen, skjule, 2. — Reichthum, rigdom, en, 2. — Schoof, skjöd, et, ohne Pl. — anszeichnen, udmærke, 1. — Lage, beliggenhed, en. — Umgegend, omegn, en, 2. — Chrift, christen, en. (Der Chrift, den christne; ber w. Chrift, den sande christen; Pl. christne.) selbst, endog.

Regel 29. Zweis und mehrfilbige Abjectiva, wie auch Participia, auf ot verwandeln in der beftimmten Form und in der Mehrzahl das t in de, z. B.:

Eine bunte Ruh; en broget ko. Die bunte Ruh; den brogede ko.

Diese Rühe sind bunt; disse köer ere brogede.

Ein geliebtes Lind; et elsket barn. Das geliebte Lind; det elskede barn.

NB. Die einfilbigen Abjectiva auf et folgen der gewöhnlichen Regel, indem sie das t vor dem s verdoppeln.

# Hebung.

Auf biesem steinigen Wege können wir nicht fahren. — Zwei ganze Tage hast Du gebraucht, um diese leichte Arbeit zu machen. — Woher kommt es, daß die reichen Leute oft so hartherzig sind? — So weit wir sehen konnten, gewahrten wir nur nackte, sandige Higel. — Der verunglückte Seemann ift gestern auf dem neuen Kirchhofe begraben worden. — Endlich

zerftreuten die Strahlen der Sonne den dichten Perif. - Der Häßliche einäugige Hund unseres Nachbars ist erschoffen wanden:

# Bocabeln.

Steinig, stenet. — fahren, kjöre, 2. — gehrauchen, bruge, 2 — leicht, let. — woher, hvoraf. — hartherzig, haardhjertet. — So weit, saa langt. — gewahren, öine, 1. — nack, nögen. — fandig, sandet. — Higel, hői, en, 2; bakke, en, 3. — verunglickt, foralykket. — Geemann, somand, en, 1; söfolk. — Kirchhof, kirkegaard, en, 2. — begraben, begrave, 1 u. 3. — endich, omsider. — zerstreuen, fordrive, 3; skille ad, 2. — Strahl, straale, en, 3. — dicht, tæt. — Nebel, taage, en, ohne Pl. — einäugig, eenöiet.

Regel 30. Abjectiva auf es und auf 8 mit einem vorhergehenden Consonanten, nehmen weder in der bestimmten Form noch in der Mehrzahl ein e an; 3. B.:

Unsere gemeinschaftlichen Freunde. Vore fælles venner. Das arme Thier. Det stakkels dyr.

NB. Tilfreds, zufrieben, bildet von biefer Reget die alleinige Ausnahme und bekommt daher in den gedachten Fällen bas 6.

NB. Auch die beiden Wörter lutter und idel, lauter, bleiben stets unverändert.

# Hebung.

Alle unsere Bemühungen sind bisher vergeblich gewesen. — Die Kinder dieser armen Frau sind krank geworden. — Dieser Mensch war nie mit seisnem Schicksal zufrieden. — Der Staat muß sich lauter strenge Beamte wünschen. — Der innere Kummer dieses Menschen scheint sehr tief zu sein. — Wenn ich von (om) dem äußeren Menschen spreche, denke ich entweder an das Schicksal, an die Verhältnisse, oder an das Aussehen dessehen (o: an sein Schicksal, seine Verhältnisse, oder an sein Aussehen). Unter (vod) dem inneren Menschen verstehe ich die Gesinnung desselben (o: seine Gesinnung).

### Bocabeln.

Bemühung, bestræbelse, en, 3. — Schäckal, skjæbne, en, 3. — Staat, stat, en, 3. — Beamter, embedsmand, en, 1. — innere, indvortes. — Rummer, sorg, en, 3. — tief, dyb. — äußere, udvortes. — Berhältniß, forhold, et, 1. — verstehen, forstaae, 3. — Gestmung, sindelag, et, ohne Pl.

Regel 31. Die bestimmenden (beterminativen) Pronomina der (jenige,) (die) jenige, das (jenige) u. s. w. werden im Dänischen vor einem Genitiv nicht übersett, z. B.:

Welcher Tisch? Hvilket bord? Der(jenige) meines Baters. Min faders. Welchen Hut hast Du? Hvilken hat kar Du? Ich habe ben(jenigen) bes Nachbars. Jeg har naboens. NB. Dieser Hut ist der meinige. Denne hat er min.
Der kleine Tisch ist der Deinige. Det lille hord er dit.
Das Pferd ist das Ihrige. Hesten er Deres.
Der Hunden er vor (vores).

### Hebung.

Kollen Sie den fetten Ochsen des Bauern oder den des Metgerskamfen? — Ich will weder den des Bauern noch den des Metgers kaufen. — Belches Pferd haben Sie verkauft? — Das Ihres Bruders, oder das Ihres Oheims? — Ich habe weder das eine noch das andere verkauft, sondern das meines alten Nachbars. — Der Lehrer lobte nicht Ihre Kinder, sondern die des deutschen Kaufmanns. — Lesen Sie meine Bücher, oder die meines Bruders? — Ich lese weder die Ihrigen noch die Ihres Bruders, sondern die meinigen. — Welche Vänder haben Sie? — Ich habe die Eurigen. — Sahen Sie das schüne Pferd des Bauern, oder die häßliche Kuh der Bänerin? — Ich habe weder das Pferd noch die Kuh gesehen. — Ich brauche weder den Fingerhut des Schneiders, noch den Deinigen, ich gebrauche meinen eigenen Fingerhut.

### Bocabein.

Fett, feed. — Ochse, one, en, 3 (älterer Pl. öxne). — Metger, slagter, er, 2. — Oheim, onkel, en, 3. — loben, rose, 2. — lesen, læse, 2. — Bäuerin, bondekone, en, 3. — brauchen, behöve, 1. — Fingerhut, fingerböl et, 3. — gebrauchen, bruge, 2.

Regel 32. Die Conjunctionen ja und jo unterscheiben sich baburch, baß lettere nur als bejahenbe Antwort auf eine verneinende Frage gebraucht wird; z. B.:

Har Du? — Ja, ich habe. Ja, jeg har.

Har Du ikke? — Ja, ich habe. Jo, jeg har.

NB. Je kommt auch als ivonischer Ausruf vor, z. B.:

Ja, Du bist mir der Rechte! Jo, Du er mig den rette!

NB. Das deutsche betheuernde ja inmitten eines Satzes wird stets durch ja übersett, 3. B.:

Du fantest es ja selber. Du sagde det jo selv.

NB. 3e—je; je—besto. Jo—jo; jo—desto.

# Uebung.

Lesen Sie nicht gern bänische Bücher? — D ja, ich lese sie recht gern, aber ich habe (beren) keine. — Falls Sie es wünschen, werde ich Ihnen mit Bergnilgen einige leihen. — Ich würdeIhnen sehr dankbar sein. — Nicht wahr, die historischen Romane Ingemanns haben Sie ja bereits geslesen? — Allerdings; dieselben (sie) sind in der That sehr anziehend und eignen sich ganz vorzüglich, den Sinn sür (die) dänische Literatur rege zu

machen. — Rennen Sie auch schon die Tragöbien des dänischen Dichters Dehlenschläger (den danske digter Oehlenschlägers trag.)? — Noch nicht, aber ich werde sie ja von Ihnen leihen können.

#### Bocabeln.

D ja, aa jo. — recht gerne, ret gjerne. — leihen, laane, 2. — bankbar, taknemmelig, forbunden. — historich, historisk. — allerdings, vistnok (hier heißt es: jo, jeg har). — in der That, i sandhed, virkelig. — Anjiehend, tiltrækkende, interessant. — sich eignen, egne sig (til), 1. — vorzüglich, fortrinlig. — Sinn, sands, en, 3. — rege machen, vække, ir. — kennen, kjende, 2.

Regel 33. Wörter wie herre, Herr, frue, Frau (Madame), greve, Graf, konge, König, u. s. w. verlieren das auslantende e, wenu ein Eigen-name (nomen proprium) ober ein anderer Titel darauf folgt, z. B.:

Herr P. Fru R. Herr Grev S. Kong Victor.

Ansnahme: Kammerherre, Kammerherr, behält jeboch bas e.

NB. Im Dänischen wird kein Artikel gebraucht, wenn nach einem Titel ein Eigenname folgt, z. B.:

Der König Ludwig. Kong Ludvig.

Der Herr N. N. Herr N. N.

Die Frau B. Fru B.

NB. Dahingegen fagt man:

Der Herr Probst, herr provsten.

Der Herr Graf, herr greven, etc.

# uebung.

Der Herr Kammerrath wird die Güte haben, mich heute Abend ins Theater zu begleiten. — Die Königin Margaretha vereinigte Dänemark mit Schweben und Norwegen. — Der Herr Kammerrath B. ist heute Morgen mit den beiden jungen Söhnen des Grafen nach Berlin gereift. — Meine Schwester gedenkt heute Nachmittag bei der Frau Gräfin D. einen Besuch abzustatten. — Der Fürst L. war ein berühmter Feldherr zur Zeit Naposleons. — Es war meiner Mutter leider nicht möglich, Ihrer freundlichen Einladung nachzukommen. — Sagen Sie dem Herrn Afsessor meinen herzslichen Dank!

#### Bocabeln.

Rammerrath, kammerraad, en, 3. — Theater, theater, et, 2. — begleisten, ledsage, 1. — Königin, dronning, en, 3. — vereinigen, forene, 1. — gebenken, agte, 1. — heute Nachmittag, i eftermiddag. — Gräfin, grevinde, en, 3. — Befuch, besög, et, 1. — abstatten, aslægge, ir. — berühmt, berömt. — Felbherr, feltherre, en, 3. — Raiser, keiser, en, 2. — leiber, desværre. möglich, mulig. — Einlabung, indbydelse, en, 3. — Fräusein, fröken, en, 3. — nachtommen, efterkomme, 3; — fölge ir.

: Megel 34. Steht im Deutschen ein Eigenname ober ein Beiname als Apposition zu einem Genitiv, und zwar so, daß die Apposition mit dem Genitiv als ein Ganzes zu betrachten ist, so erhalt im Danischen nur das letzte Wort die Genitivendung, z. B.:

Die Großmuth des Königs Carl. Kong Carls hömodighed. Die Tochter der Madame Hansens datter.

NB. Dabingegen:

Die unsterblichen Werke Fr. v. Schillers, den store digters bes großen Dichters. udödelige værker.

## Uebuna.

Heute Morgen wurde ich von (om) dem Tode des Grafen B. unterrichtet. — Er war ein großer Staatsmann zur Zeit des Kaisers Napoleon. — Dieses Dorf gehört noch zu den Besitzungen des reichen Prinzen Otto von (ak) H. . . — Ich machte diese Reise in Begleitung der beiden Töchter des Barons Sehestedt. — Das Haus des Uhrmachers Hausen liegt auf dem Markte. — Boltaire schrieb die Geschichte Karls des Zwölften. — Die Gemahlin Friedrich des Siebenten, Königs von Dänemark. (o: des Königs v. D. Fr. des Sieb. Vom.)

#### Bocabeln.

Heute Morgen, i morges. — Tob, död, en, ohne Pl. — unterrichten, underrette, 1. — Staatsmann, statsmand, en, 1. — Dorf, landsby, en, 3. — Bestigung, besiddelse, en, 3. — Brinz, prinds, en, 3. — in Bestitung der, i fölgeskab med. — Uhrmacher, uhrmager, en, 2. — Markt, torv, et 2. — Gemahlin, gemalinde, en, 3. — Geschichte, historie, en, 3.

Rigel 35. Wenn das beutsche Fürwort fich auf eine oder mehrere ansgeredete Personen sich bezieht, wird dasselbe im Danischen nicht durch sig, sondern durch Dom übersett; 3. B.:

Wie befinden Sie sich? Hvorledes befinder De Dem?

Dahingegen: Sie (die Kinder) befinden sich recht wohl. De befinde sig ret vel.

### Hebung.

Lassen Sie sich die Zeit nicht lang werden; bald werde ich das Bersgnitzen haben, wieder hier zu sein. — Wie befinden sich Ihre guten Freunde, die Herren A. und B.? — Wenn Sie nicht zu sparen verstehen, werden Sie sich auch nie etwas verdienen können (o: können Sie sich auch nie ec.). — Wo haben Sie sich diesen schwen Hut gekauft? — Wie haben Sie sich gestern auf dem Balle bei dem Justizrath L. amusirt? — Unsere Verwandten in Schweden haben sich ein Landgut gekauft. — Belieben Sie sich zu setzen. — Bedeuken Sie sich noch einmal, bevor Sie mein Anerbieten ablehnen. Bocabeln.

Sparen, spare, 1 u. 2. — verstehen, forstaae, 3. — verdienen, fortjene, 2. — bei, hos (von Sachen: ved). — Justigrath, justitsraad, en, 3. — sich amüssten, more sig, 1. — Berwandter, paarörende. — Landgut, landeiendom, en, 2. — belieben, behage, 1. — bedenken, betænke, 2. — bevor, förend. Anerbieten, tilbud, et, 1. — absehnen, afslaae, 3, vise tilbage.

Regel 36. Sowohl der Comparatio als der Superlativ, der Abjectiva werden vom Positiv gebildet, und zwar ersterer durch Hinzusung der Enstung ere, letzterer durch Anhängung der Silbe est, z. B.:

breit, bred — bred-ere — bred-est.

NB: Abjectiva auf el, en, er verlieren im Comparativ und Superlativ das dem l, n oder r vorangehende 6.

NB. Einfilbige Abjectiva, beren Bocal unbetont, verdoppeln in ber Steigerung den Endconsonanten.

NB. Abjectiva auf 00, ii, uu verlieren im Comparativ und Super= lutiv ben einen diefer Bocale.

NB. In Betreff ber Comparation ber zum Theil auch in ihrer Pluralbildung unregelmäßigen Abjectiva:

flein, lille (liden, lidet), Pl. smaa, wenig, lidet (lidt), " faa, viel, megen (meget), " mange, etc. findet sich das Nähere I. Seite 29.

NB. Nach einem Comparativ, wie auch nach den Wörtern ingen anden, intet (ikke) andet, Pl. ingen andre, kein anderer u s. w., nichts anderes, muß die deutsche Conjunction als durch end übersetzt werden.

NB. Der Comparativ eines Abjectivs bleibt immer unveräudert wie die Abjectiva auf o. Nur wenn er absolut steht, nimmt derselbe im Genitiv ein s an. Der Superlativ nimmt in der bestimmten Form ein on.

# Hebung.

Die schottländischen Gebirge sind durchschnittlich höher als die englischen.
— Die deutschen Weine sind im Allgemeinen süßer als die französischen. — Ein gutes Gewissen ist der köstlichste Schatz. — Die weisesten Menschen sind gewöhnlich auch die bescheidensten. — Ein früher Tod ist besser als ein ehrloss Leben. — Die älteren Geschwister müssen den jüngeren mit einem guten Beispiele vorangehen. — Die meisten Menschen sind mit ihrem Berstande, die wenigsten aber (o: aber die wenigsten) mit ihrem Schicksale zusstieden. — Der Mond ist zwar kleiner als die Erde, die Sonne aber ist größer als unsere Erde. — Der Stranß ist der größte, der Colibri aber der kleinste unter den Bögeln. — Niemand anders als Du kann es gesagt haben. — Die Folgen seiner Unbesonnenheit waren schlimmer, als er erwartet hatte. — Die Jüngeren glauben oft mehr zu wissen als die Aelteren. — Bon allen diesen Kindern ist meinBruder der kleißigste.

### Bocabeln.

Schottländisch, skotlandsk, skotsk. — Gebirge, bjerg, et, 2. — burchs-schnittlich, i gjennemsnit. — im Allgemeinen, i almindelighed. — Gewissen,

samvittighed, en, ohne. Pl. — töftlich, kostelig. — Schat, skat, en, 2. — befcheiden, beskeden. — weise, viis. — früh, tidlig, — chrlos, wrelös. — Leben, liv, et, ohne Pl. — Geschwister, söskende, ohne Sing. — Beispiel, exempel, et, 3. — vorangehen, foregaae, 3. — Berstund, forstand, en, ohne Pl. — Mond, maane, en, 3. — Erde, jord, en, ohne Pl. — Sonne, sol, en, 2. — Strauß, struds, en, 2. — Colibri, kolibri, en, 3. — unter, blandt. — Folge, fölge, en, 3. — Unbesonnenheit, ubetwenksomhed, en, ohne Pl. — erwarten, vente, 1.

Regel 37. Mehrfilbige Abjectiva auf ig und som, wie auch das Wort fornom, vornehm, erhalten im Superlativ auftatt est nur st, 3. B.:

geizig, gjerrig, gjerrigere, gjerrigst. furdhtjam, frygtsom, frygtsommere, frygtsomst. vornehm, fornem, fornemmere, fornemst.

NB. Die Abjectiva auf som, wie auch das Wort fornom, nehmen im Comparativ noch ein m an, verlieren dasselbe jedoch wieder vor dem st bes Superlativ.

NB. Die einfilbigen Abjectiva auf ig (gewöhnlich iig) find regel= mäßig.

NB. Hinsichtlich der befectiven Comparation der Adjectiva siehe S. 30.

# nebung.

Richt das längste, sondern das thätigste Leben ist das beste. — Aristisbes war der Gerechteste und der Tugendhafteste unter den Atheniensern. — Das Gewissen ist der strengste Richter. — Codrus war der letzte König zu (i) Athen. — Bon allen Krankheiten sind die der Seele die gefährlichsten. — Ehrlichkeit und Fleiß sind der sicherste Weg zu dauerndem Glücke. — Der Baron X. ist zwar der vornehmste, aber nicht der reichste Mann in dieser Stadt. — Finnland hat mehr Seen, aber weniger Flüsse als Schweden. — Das Faulthier ist das langsamste von allen Thieren. — Die berühmtesten Menschen waren nicht immer die glücklichsten. — Bon diesen drei Pferden ist das mittlere das meinige.

### Bocabeln.

Thätig, virksom. — gerecht, retfærdig. — tugenbhaft, dydig. — firenge, streng. — Richter, dommer, en, 2. — Arantheit, sygdom, en, 2. — Seele, sjæl, en, 2. — gefährlich, farlig. — Ehrlichteit, ærlighed, en, ohne Pl. — Fleiß, flid, en, ohne Pl. — ficher, sikker. — bauernd, varig. — Glüch, lykke, en, ohne Pl. — See, indsö, en, 3. — Fluß, flod, en, 3. — Faulthier, dovendyr, et, 1. — langsam, langsom.

Regel 38. Zweis oder mehrsilbige Abjectiva auf d, es, isk und et, sowie alle als Abjectiva gebrauchten Participia der gegenwärtigen und vergangenen Zeit, können nicht durch die Endungen ere und est (st) comparirt werden,

fondern es muß ihnen im Comparativ bas Wort meer ober mete (inehr), im Superlativ bas Wort moost (am meisten) vorangesett werden, z. B.:

fremder. fremb. am frembeften. mere fremmed, fremmed. meest fremmed. bunt, bunter. am bunteften. mere broget. meest broget. broget. wohlriechend. moblriechender. am wohlriechenbiten. mere vellugtende, meest vellugtende. vellugtende. verborgen. am verborgenften. verborgener. skjult, meest skiult. mere skjult,

NB. Uebrigens können fast alle anderen sonst burch Endungen zu comparirenden Adjectiva durch Boranstellung der Börter more und moest gesteigert werden, wodurch der Comparativ und Superlativ gleichsam verstärkt
werden.

NB. Soll ein geringerer Grad einer Eigenschaft angedeutet werden, so wird bem Adjectiv im Comparativ das Wort mindre, weniger, und im Superlativ das Wort mindst, am wenigsten, vorangesetzt.

NB. Auch fann, wie im Deutschen, ber Superlativ durch die Vorsilbe aller verstärft werden.

# Arbung.

Nichts wirkt versührerischer auf die Menschen, als der Glanz des Reichsthums. — Der Mensch verachtet oft die aufrichtigsten Vorschläge und Warsnungen seiner Freunde. — Dänemark ist zum Kornbau geeigneter als irgend eines der übrigen scandinavischen Länder. — Alexander war der kriegerischste von den macedonischen Königen. — Die Säugethiere haben im Allgemeinen vier Füße, die jedoch mehr oder weniger ausgebildet, und mit mehreren oder wenigeren Zehen versehen sind. — Niemand war seinblicher gegen ihn gesinnt als sein eigener Bruder. — Von allen diesen Leuten ist der General K. mir der fremdeste. — Adolph ist weniger gut von Character als sein Bruder Johann. — Sie ist zwar die am wenigsten schöne, jedoch die am meisten eingebildete dieser Damen. — Ich habe mir nur die allernöthigsten Sachen augeschafft. — Mein Onkel bezeigte sich stets wohlgesinnter gegen mich als gegen meinen Bruder.

#### Bocabeln.

Berführerisch, forförerisk. — Glanz, glands, en, ohne Pl. — Rathschlag, raad, et, 1. — Warnung, advarsel, en, 3. — Kornbau, kornavl, en, ohne Pl. — geeignet, skikket, — friegerisch, krigersk. — Säugethier, pattedyr, et, 1. — ausgebildet, udviklet; uddannet. — verschen, forsyne, 1. — seindslich, fjendsk; fjendtlig. — gesinnt, sindet. — fremb, fremmed. — Character, characteer, en, 3. — eingebildet, indbildsk. — nöthig, nödvendig. — Sace, ting, 1. — auschaffen, anskaffe, 1. — sich bezeigen, vise sig, 2. — wohlgessunt, velsindet.

:-!:: Argel: 39... Wenn Abibectiva als Abverbig gehrancht marben, wirb benfelben ein b angehängt; 3. B.:

Du schreibst gut, du skriver godt.

- NB. Zweis ober mehrfilbige Abjectiva auf ig ober lig bleiben als Abverbia gewöhnlich unverändert, oder sie erhalten die Endsilbe on als Abverbialbezeichnung.
- NB. Diesenigent Abjectiva, welche im Neutrum kein t annehmen, bestommen auch kein t, wenn sie als Abverbia gebraucht werben.
- NB. Ein Comparativ oder Superlativ eines Abjectivs als Abverbium gebraucht, bleibt ebenfalls unverändert.
  - NB. Die Comparation der Adverbia ist ganz wie die der Adjectiva. z. B.: bravt bravere bravest, brav.

Unregelmäßig find:

gjerne — hellere — helst, gern. höi — höiere — höist, hoch.

tit — tiere — tiest, oft.

vel — bedre — bedst, wohl (gut).

### nebung.

Wer war vergnügter als ich, als (da) ich nach dieser beschwerlichen Reise wieder glücklich und wohl angelangt war. — Jetzt befinden sich seine Kinder weit besser. — Dein Benehmen hat mich tief gekränkt; das hätte ich wahrlich nicht von Dir erwartet. — Der jüngste Sohn unseres Nachbars liest und schreibt noch immer ziemlich schlecht. — Der alte Fürst behandelt seine Unterthanen stets sehr wohlwollend und schonend. — Das habe ich eigentlich nicht damit gemeint. — Deine Schwester tanzt sehr niedlich und beträgt sich dabei äußerst bescheben. — Der Sohn des Kaufmanns Hanselich in der Schule öffentlich gelobt worden. — Derzenige lebt am glücklichsten, welcher mit seinem Schicksal zusrieden ist. — Niemand kann unvorsichtiger und unüberlegter handeln, als bieser Mensch.

#### Bocabeln.

Bergnügt, fornöiet. — beschwerlich, besværlig. — anlangen, ankomme, 3. weit besser, langt bedre. — Benehmen, opförsel, en, ohne Bl. — tief, dyb. — franken, krænke, 1. — wahrlich, sandelig. — Unterthan, undersaat, en, 3. — wohlwollend, velvillig. — schonend, skaansom. — meinen, mene, 2. — tanzen, dandse, 1. — niedlich, nydelig. — sich betragen, opföre sig, 2. — bescheiden, beskeden. — öffentlich, offenlig. — unüberlegt, uoverlagt.

Regel 40. Auf die Frage hvorhon? (wohin?) heißen die Orts-Abverbia einfach: op, hinauf, herauf, nod, hinunter, ind, hinein, ud, hinaus, bort, fort, hinweg, hjom, nach Hause; auf die Frage hvor? (wo?) nehmen bieselben ein e an: oppo, oben, nodo, unten, indo, brinnen, udo, braußen, borto, fort, weg, hjommo, zu Hause. NB. Solden Ptapositionen, welche im Dentschen sowohl des Dativ, als den Accusativ regieren, wie auch die Praposition aus, wird im Danischenigewöhnlich, jedoch nicht immer, ein Orts-Abverdium hinzugefügt, und zwar: sp., nad, ind, ud, bort, hjom, wenn die betressende Praposition im Deutschen den Accusativ, appo, nodo, indo u. s. w., wenn dieselbe den Dativ regiert; z. B.:

Er ging ins Han gik ind i huset.

Er ist auf (o: oben auf) dem Berge. Han er oppe pas bjerget.

Dahingegen:

Er gerieth über sein Unglück in Ber- Han geraadede i fortvivlelse over zweislung. sin ulykke.

### Hebung.

Ich bin jeden Tag zwischen fünf und sechs Uhr Nachmittags zu Hause. — Mis das Conzert aus war, gingen wir nach Hause. — Mein Brüder steht alle (o: jeden: hver) Morgen sehr früh auf, dennoch bin ich manchmal eine ganze Stunde eher aufgewesen als er. — Der Bediente ging in den zeller, um eine Flasche Wein zu holen. — Im Keller haben wir noch Wein genug. — Dort (oben) auf jenem Thurme hat man eine reizende Aussicht über die Stadt. — Sodald er nach Hause gekommen ist, werde ich es ihm sagen. — Diesmal sind sie sehr lange fort geblieben. — Mein kleiner Vogel ist weg (davon) geslogen. — Des Morgens darst du nicht so früh in die freie Luft gehen, — Ein Blumentopf siel aus (udaf) dem Fenster auf die Straße. — Wir wollen ins (op paa) Schloß gehen, um dem Grasen unsere Auswartung zu machen.

### Bocabeln.

Zwischen 5 u. 6 Uhr, mellem klokken 5 og 6. — Nachmittags, om eftermiddagen. — Conzert, concert, en, 3. — bennoch alligevel. — manchmal, ofte, undertiden. — Leller, kjelder, en, 2. — Thurm, teern, et, 2. — reizenb, yndig. — Aussicht, udsigt, en, 3. — Bogel, sugl, en, 2. — frei, fri. — Blumentopf, blomsterpotte, en, 3. — Straße, gade, en, 3. — Ausswartung, opvartning, en.

Regel 41. Wenn im Deutschen die personlichen Fürworter ich (jog), Du, (Du), er (han), sie (hun) n. s. w. mit den Zeitwortern sein (vwre), werden (blive), und dem unpersonlichen es (det) verdunden sind, stehen die personlichen Fürworter im Danischen im Accusatio; z. B.:

Wer ist es? Hvem er det? Ich bin cs. Det er mig. Seid Ihr es? Er det **Eder?** Wir sind es. Det er os.

NB. Bei dem unpersonlichen det (es) steht im Danischen das Pradicat (Zeitwort) in ber Einzahl; z. B.:

Es find die Kinder des Nachbars. Det er naboens börn.

# Hebung.

Ihr Bruder und ich waren es, welche es entbeckten. — Ift Ihr Bruder es, welcher in der Schule bestraft worben ift? — Ja, er ift es. —

Waren Sie es, meine Freunde, welche heute Morgen hier waren? — Nein, wir find es nicht gewesen. — Burde unser reicher Nachbar berjenige, welcher schließlich den Schaden ersetzen mußte? — Er wurde es. — Burde Deine Schwester diesenige, die den Gewinn erhielt? — Sie wurde es. — Wurden Ihre guten Freund: diesenigen, welche das Unglück traf? — Sie wurden es leider. — Es klopft. Wer da? — Bist Du es? — Sind Sie es? — Ihr seid es.

### Vocabeln.

Entbecken, opdage, 1. — bestrafen, straffe, 1. — schließlich, tilsidst, omsider. — Schaben, skade, en, ohne Bl. — ersetzen, erstatte, 1. — Gewinn, gevinst, en, 3. — leider, desværre. — klopsen, banke, 1.

Regel 42. Bei intransitiven Zeitwörtern (verba neutra oder solche, welche ihrer Natur gemäß kein Object haben) findet man im Dänischen sehr oft das unbestimmte Fürwort der (es) mit dem Prädicat im Singular, während im Deutschen entweder ein bestimmtes Substantiv oder aber das Fürwort es mit dem Prädicat im Plural als Subject steht; 3. B.:

In dieser Stadt wohnen niese reiche I denne by boer der mange rige Leute.

Es sind viele schöne Blumen in Der er mange smukke blomster diesem Garten. i denne have.

NB, Das deutsche unbestimmte es wird im Dänischen durch dor übersetzt, wenn man ftatt desselben auch ba sagen könnte, im gegengesetzten Falle ist es das unpersönliche Fürwort und wird durch dot übersetzt; 3. B.:

Es (da) wohnen u. s. w. Der boer etc.

Wer schreit so? Hyem skriger saaledes?

Es sind die Kinder des Nachbars. Det er naboens börn.

# Hebung.

Geftern Abend waren sehr viele Leute im Theater. — An (ved) dieser Schule sind viele tüchtige Lehrer angestellt. — Es liegen schon wieder mehrere Bider auf der Erde (o: Bushoden), lege sie auf den Tisch. — Wem ge-hönen sie? — Es (sie) sind die meinigen. — Gegenwärtig studiren (oder? (es studiren gegenwärtig . . .) an die dreißig Franzosen an der berühmten deutschen Universität zu (i) B. — Im Frühjahr liegen mitunter vierhundert Schiffe in unserm Hafen. — Vorgestern hat es den ganzen Tag geregnet. — Heute wird es wahrscheinsich schneien. — Giebt es wirklich Wenschen, die so schlecht sind, daß sie sich über das Unglück Anderer freuen?

### Bocabeln.

Gestern Abend, igaar aftes: iastes.— sehr vici, særdeles (saare) megen, meget, Bl. mange.— tiichtig, dygtig, duelig.— custellen, ansætte, ir; anstille, 1.— gegenwärtig, for öieblikket, for tiden.— im Frühjahr, om soraaret.— regnen, regne, 1.— schneien, snee, 2.— Hafen, havn, en, 2.

Regel 43. Die relativen Pronoming som und der beziehen sich geswöhnlich auf ein ihnen unmittelbar vorangehendes Substantiv oder Bronomen (ohne Unterschied des Geschlechts oder der Zahl); hvilken, (hvilket, hvilke) dahingegen weist auf ein weiter zurückstehendes Wort hin, und wird namentlich dann gebraucht, wenn durch Anwendung von som oder der Unsbeutlichkeit entstehen könnte; z. B.

Ich sandte Dir außer den Handschuhen noch ein Tuch, das Du hoffentlich empfangen haben wirst (= hast empfangen).

Jeg sendte Dig foruden handskerne endnu et törklæde, **som** Du forhaabenlig har modtaget, ober:

Jeg sendte Dig endnu et törklæde foruden handskerne, hvilket etc.

NB. Som kann sowohl im Dativ und Accusativ als im Nominativ stehen, der barf jedoch nur im Nominativ angewendet werden; z. B.

Der Mann, welcher hier war u. Manden, som (der) var her, etc.

Der Mann, welchen wir saben zc. Manden, som vi saae, etc.

NB. Da vor som keine Praposition stehen darf, muß in solchem Falle bas beutsche Relativum durch hvilken 2c. oder durch hvom übersetzt werden; z. B.

Die Frau, von welcher (der) ich es Konen, af hvilken (hvem) jeg hörte u. s. w. hörte det, etc.

NB. Auch wo das deutsche Relativum sich auf einen ganzen Satz bezieht, muß dasselbe im Dänischen durch hvilket oder hvad gegeben werben; z. B.

Er besahl uns, die Steine sortzuschaffen, melches keine leichte Sache war.

Han besalede os at skaffe stenene af veien, hvilket (hvad der) ikke var nogen let sag.

NB. Nach dem substantivischen alt (Alles) heißt das Relativum stets hvad (mas).

NB. Das Relativum wird im Dänischen im Dativ und Accusativ häufig ausgelassen, namentlich wenn dasselbe auf ein demonstratives Pronomen sich bezieht, und ein Nominativ unmittelbar darauf folgt; z. B.

Der Mann, dem ich das Buch gab x. Manden jeg gav bogen, etc. Es war nicht das, was ich sagen wollte. Det var ikke det, jeg vilde sige.

# Hebung.

Der Schmeichler rühmt basjenige, welches getadelt werden müßte, und tadelt dasjenige, welches Lob verdiente. — Mancher spendet reiche Gaben, der seine Schulden nicht bezahlt. — Dort stehen die beiden Herren, die ich Ihnen gestern zeigen wollte. — Es ist das Kind unserer guten Nachbarin, die ich gestern besuchte, welches krank geworden ist. — Er thut Alles, was

er will. — Unter (blandt) allen Gittern ber Erbe ift die Gefundbeit basjenige, welches wir am höchsten schätzen sollten. — Bevor Du abreifeft, folltest Du alle die Sachen, die Du nicht gebrauchst, verkaufen. -- Das ift ber Mann, bem ich das Buch gegeben habe. — Dort tommt ber Berr, von dem ich das hilbsche Bild erhielt. — Das sind die Damen, von (om) benen wir fprachen.

### Bocabeln.

Schmeichler, smigrer, en, 2. — tabeln, dadle, 1. — Lob, roes, en, ohne Bl. — spenden, skjænke, 2. — Gabe, gave, en, 3. — Schusd, gjæld, en, ohne Bl. — Gnt (ein), gode, et, 3. — Gesundheit, sundhed, en, ohne Bl. — skatte, 1. — bevor, förend. — abreisen, reise bort; tage afsted. — Bild, billede, et, 3.

Regel 44. Wird im Deutschen ein relatives ober ein interrogatives (fragendes) Pronomen von einer Praposition regiert, bann tann biese entweber vor bem Bronomen ober am Ende bes Sages fiehen; 3. B .:

Der herr, von dem Du sprichst. Herren, hvem Du taler om.

Herren, om hvem Du taler. Herren, som Du taler om.

Bon weicher Dame sprichst Du? Om hvilken dame taler Du? Hvilken dame taler Du om?

NB. Steht im Deutschen eine Bravosition vor einem relativen Bronomen, bas fich auf Sachen bezieht, wird die Praposition häufig in folgender Weise mit bem Relativum zu einem Wort verbunden :

Der Tifch, auf den ich mein Buch legte.

Bordet, hvorpaa jeg lagde min bog.

Bordet, som jeg lagde min bog paa. Bordet, paa hvilket jeg lagde min

# Hebung.

Dies ift der Mann, an welchen ich das Geld gefandt habe. — Nicht immer find es unfere nächsten Freunde, von benen wir in ber Roth Silfe erwarten durfen. — Dort fiehft Du den Baum, unter welchem wir jenen Abend fagen. — An wen haben Sie es gefagt? — Bon (fra) wem ift biefer Brief gekommen? - Der Berr A. befitt einen großen ichonen Garten, in welchem wir jeden Tag spaziren geben dürfen. — In welchem Buche haben Sie gelefen? — Dies ift bas Buch, in bem ich gelefen habe. — Ueble Gewohnheiten find Krankheiten, benen schwer abzuhelfen ift. — Das find alles Sachen, an die Du nicht gedacht zu haben scheinft.

#### Bocabeln.

Noth, nöd, en, ohne Bl. — Hilfe, hjelp, en, ohne Bl. — spaziren gehen, spadsere, 1. — übel, slem. — abhelsen, raade bod (paa), 1. — alles, altsammen. - Sache, ting, en, 1. - icheinen, synes, 2.

Regel 45. Die relativen Pronomina hvom (hvo), wer, und hvad, was, konnen im Nominativ nur in Berbindung mit som oder der gesbraucht werden; 3. B.:

Wer dies fagt, hat Unrecht.

Hvem (hvo) der siger det, har uret;

Den som (den der) siger det, etc.

Es ist nicht Alles Gold, das glänzt. Det er ikke alt guld, hvad (der) glimrer.

NB. Wer hat es gesagt? Hvem har sagt det?

NB. Im Danischen wird das persönliche Pronomen nach einem Relativum nicht wiederholt; 3. B.:

Ich, der ich es selbst gesehen habe. Jeg, som selv har seet det.

# Mehung.

Wer sich selber nicht beherrschen kann, wie sollte der wol Andere beherrschen können? — Was Anderen heilig ift, müssen wir achten. — Wer Etwas verdienen will, muß arbeiten und sparen. — Was Du nicht willst, daß Andere Dir thun sollen, das thue Du auch nicht ihnen. — Ich weiß nicht, wer es geshan hat. — Ich begreise nicht, was es bedeuten solle. — Was jenseit des Flusses liegt, gehört nicht mit zu diesem Besitze. — Du, der Du doch viel mehr gelernt hast als ich, solltest es billigerweise wissen. — Ihr, die Ihr so reich seid, warum gebt Ihr den Armen Nichts? — Sie, der Sie ein Freund von ihm zu sein wähnen, müssen ihm helsen.

### Bocabeln.

Beherrschen, beherske, 1. — heilig, hellig. — bebeuten, betyde, 1. — jenseit, hiinsides; paa hiin side af. — Fluß, flod, en, 3. — Besit, eiendom, en, 2. — billigerweise, billigviis. — wähnen, paastaae, 3.

Regel 46. Wo man im Deutschen anstatt der Pronomina uns, euch, sich auch das reflexive Pronomen einander gebrauchen könnte, müssen dieselben im Danischen durch hinanden oder hverandre übersetzt werden; 3. B.: Die beiden Brüder liebten sich sehr. De to brödre elskede hinanden meget.

NB. Hinanden bezieht sich auf zwei, hverandre auf drei oder mehrere Bersonen oder Gegenstände.

# Hebung.

Als Dein Bruder und ich noch Schulkameraden waren, liebten wir und wie Geschwister. — Seitdem wir und zuseht im Theater begrüßten, habe ich nicht das Vergnügen gehabt, Sie und Ihre Frau Gemahlin zu sehen. — Wenn unsere Kinder aus der Schule (af skole) kommen, pflegen sie aus irgend einem besehrenden oder unterhaltenden Buche sich etwas vorzusesen. — Die beiden Herren überhäuften sich abwechselnd mit Schmeicheleien und Grobheiten. — Die beiden Brüder haben sich in einem Zweikampf getöbtet. —

So sehr 3hr euch bessen (dorfor) auch bemüht, werbet 3hr Beiben euch boch nie versteben.

### Bocabeln.

Schulkammerad, skolekammerad, en, 3. — Geschwister, söskende, ohne Sing. — begrüßen, hilse paa, 2. — pflegen, pleie, 1. — irgend ein, en eller anden. — belehrend, lærerig. — unterhaltend, morsom, interessant. — Zweikampf, tvekamp, en, 2. — sich bemühen, gjöre sig umage. — Ihr Beiden, I to.

**Regel 47.** Das Bort lille (Pl. smaa), klein, kann sowohl in der bestimmten als in der unbestimmten Form, liden, (Neutr. lidet, Pl. smaa), klein, jedoch nur in der unbestimmten Form gebraucht werden; 3. B.:

Ein kleiner Anabe. ... En lille (liden) dreng.

Der kleine Rnabe. ... Den lille dreng.

Ein kleines Rind. Et lidet (lille) barn.

Mein kleiner Solfin. Min lille son.

Sein kleines Rind. " Hans lille barn.

NB. Das beutsche wenig heißt stets liden, lidet (lidt), Pl. fan; z. B. Das bringt nur wenig Nuyen. Det bringer kun liden nytte.

NB. Nach den Wörtern kvor, hvetrt, (Pl. alle), jeder, jedweder, mangen, mangt (Pl. mange), mancher, nogen, noget (Pl. nogle), ein, irgend ein, saadan, saadant (Pl. saadanne), solcher, wird das deutsche klein gewöhnlich durch liden, lidet übersett.

NB. In Verbindung mit den obigen Wörtern hat der unbestimmte Artikel gewöhnlich seinen Platz zwischen letzteren und dem etwa darauf folgenben liden, lidet; z. B.:

Inft erlitten.

Sch habe bereits manchen kleinen Ber- Jeg har allerede lidt mangt (mangt luft erlitten.

et) lidet tab.

NB. Wenn die Wörter for, altfor, zu, gar zu, hvor (ihvor), wie, saa, so, mit dem unbestimmten Artifel und einem Eigenschaftswort verbunsen werden, steht jener oft zwischen dem Eigenschaftsworte und dem Hauptsworte; z. B.

Sie erzeigen mir eine zu große Ehre. De viser mig altfor stor en ære.

# Hebung.

In dieser nahrungslosen Zeit muß man mit jedem kleinen Verdienst sürkieb nehmen. — Er achtete auf jeden kleinen Wink. — Einen solchen kleinen Garten möchte ich auch wol haben! — Ein so schönes Buch kann nicht oft genug gelesen werden. — Eine so unfreundliche Antwort hätte ich nicht von Dir erwartet. — Ein wie seltener Fall ist es, daß Freunde eins ander in der Noth treu bleiben. — Er hatte einen gar zu schweren Körper, um über den Graben springen zu können. — Ein wie großer Freund er

auch von mir war, so mußte ich ihm es boch verweigern. — Er mar ein so reicher Mann, daß man ihn sogar mit Krösus verglich. — Für eine solche kleine Bezahlung kann ich diese langweilige Arbeit nicht übernehmen. — Dies ist für mich eine gar zu schwierige Ansgabe.

#### Bocabeln.

Nahrungslos, næringslös. — Berdienst, fortjeneste, en, ohne Bl. — fürlieb nehmen, tage til takke. — achten, lægge mærke (til). — Bint, vink, et, 1. — wol, nok. — Noth, nöd, en, ohne Bl. — Körper, legeme, et, 3. — Graben, gröft, en, 3. — verweigern, nægte, 1. — sogar, endog. — vergleichen, sammenligne, 1. — Bezahlung, betaling, en, 3. — langweilig, kedsommelig, kedelig. — schwierig, vanskelig. — Ausgabe, opgave, en, 3.

Regel 48. Anftatt der beutschen bemonstrativen und mit. einer Prapofition verbundenen Abverbien, 3. B.: baran, bahinter, babei, bazu, barum,
barunter wird im Danischen in zusammengezogenen Sagen nur die Prapofition gebraucht; 3. B.:

Du benkst nicht daran, daß Du krauk Du twenker ikke **paa** (nicht: **derpaa**), gewesen bist. at Du har været syg.

NB. Dahingegen: Darin irrst Du Dich. **Deri** tager Du feil. Er spricht nicht davon. Han taler ikke **deram**.

### Hebung.

Ich schenkte bem kleinen Knaben eine Schachtel mit zinnernen Soldaten barin. — Ich kann nicht dahinter kommen, was er eigentlich will. — Es kommt nur darauf an, ob Du ihn recht verstanden haft. — Was kann ich bafür, daß Du Dich so dumm benimmst. — Er forderte nicht nur Essen und Trinken, sondern auch noch Geld dazu. — Das ist der Dank dafür, daß Du ihm geholfen hast. — Es gehört nicht viel Berstand dazu um dies begreifen zu können. — Kümmere Dich nicht darum, wenn es Dir etwa nicht sogleich gelingen sollte. — Er hat mir noch kein einziges Wort davon gesagt. — Ich habe schon lange darauf gewartet. — Wein Bruder wollte durchaus dabei sein. — Ich nahm den Wechsel und schrieb meinen Namen darunter. — Dazu habe ich in der That weder Zeit noch Lust.

#### Bocabeln.

Schachtel, æske, en, 3. — bahinter kommen, komme efter, 3. — sich benehmen, bære sig ad, 3. — forbern, forlange, 2. — Essen und Trinken, mad og drikke. — auch noch, ovenikjöbet. — sich um etwas kummern, bryde sig om noget, 3. — etwa, maaskee; muligviis. — sogleich, strax. — burchaus, endelig; absolut. — babei sein, være med. — Wechsel, vexel, en, 3. — Name, navn, et, 2. — in der That, i sandhed; virkelig.

Regel 49. Bor dem at eines infinitivischen Nachsages wird im Danischen häufig eine Praposition gebraucht, wo solches im Deutschen nicht ber Fall ist; 3. B.:

Ich fürchte, daß der Berlust nicht zu Jeg frygter for, at tabet ikke kan erstattes.

"NB. Achnliches ift auch manchmal ber Fall, wenn im Deutschen ber Rachsatz mit bag (at) anfängt.

NB. Die in solchen Füllen zu wählende Praposition läßt sich leicht ermitteln, wenn man das betreffende Zeitwort mit der Frage womit, hvormed, wozu, hvortil, worüber, hvorover u. s. w. verbindet.

# Hebung.

Ich bin froh, diese Gefahr überstanden zu haben. — Der Commanbant war nicht im Stande, die Festung länger zu behaupten. — Ich stande eben im Begriff auszugehen, als mein Bater kam. — Ich bin nicht gewohnt, so lange müßig zu sein. — Die Christen wurden beschuldigt, diese Kener angelegt zu haben. — Ich habe durchaus (aldeles) keinen Grund, seine Chrlichkeit zu bezweiseln. — Man forderte mich auf mitzugehen, aber ich hatte keine Lust. — Du mußt ihm danken, daß er Dir geholsen hat. — Ich freue mich, daß er das Amt erhalten hat.

### Bocabeln.

Festung, sæstning, en, 3. — behaupten, holde, 3.; forsvare, 1. — gewohnt, vant. — müßig, ledig. — beschulbigen, beskylde, 2. — Fener, ild, en, ohne Bl. — bezweiseln, tvivle (paa) om 1. — auffordern, opfordre, 1. — Ant, embede, et, 3.

Regel 50. Wenn eine zusammengesette Zeit der Verda dürfen (turde), können (kunne), mögen (gide), müssen (maatte, durde), sollen (skulle, burde), wollen (ville), lassen (lade), hören (döre), sehen (soo) und mitunter auch lernen (lwoe) mit einem Infinitivum zusammen steht, wird im Deutschen das Perf. Particip. der erwähnten Zeitwörter (gedurft, gekomt, gemacht u. s. w.) ebensalls in das Insinitivum verwandelt, während im Dänischen jedoch das Perf. Particip. (Supinum) stehen muß; z. B.:

Wer hat das sagen können? Hvem har kunnet sige det? Das hat er nicht sagen wollen. Det har han ikke villet sige.

# nebung.

Du bift arm geworden, weil Du nicht haft arbeiten mögen. — Der Feind hat sich endlich zurückziehen müssen. — Haben Sie die berühmte Sängerin schon singen hören? — Wir haben gestern die Kinder tanzen sehen. — Dieser Gerechte hat viel Böses erleiden müssen. — Der Besitzer des Gartens hat den Zutritt verbieten lassen. — Wie hast Du das ohne meine Erlaubniß thun dürsen. — Ich habe diesen Herrn im Auslande kennen lernen (o: ich habe gelernt d. H. zu kennen im A.) — Das habe ich mir wahrlich nicht denken können.

### Bocabeln.

Feind, fjende, en, 3. — endlich, omsider. — Sängerin, sangerinde; sangerske, en, 3. — gerecht, retfærdig. — Bester, eier, en, 2. — Zutritt, adgang, en, 2. — verbieten, fordyde, 3. — Erlaudniß, tilladelse, en. — Ausland, udland, et, ohne Bl. — wahrlich, sandelig.

Regel 51. Tritt das Zeitwort lade, laffen, mit einem Infinitiv in Berbindung, dann erhält das von jenem regierte Object seinen Plat vor dem Infinitiv: 3. B.:

Er ließ den Bedienten tommen. Han lod tjeneren komme.

Er hat das Kind verhungern laffen. Han har ladet barnet sulte ihjel.

NB. Wenn nach dem Zeitwort lade der Jufinitiv eines transitiven Zeitworts folgt, kann man, um einen Doppelsinn zu vermeiden, respective durch die active oder passive Form des von dem Zeitwort lade regierten Instinitivs die jedesmalige Bedeutung des Gesagten möglichst genau bezeichnen; z. B.:

Han har ladet börnene hilse. Er hat die Linder grüßen saffen; Demand Mber-

bringen laffen.

Han lod börnene hilses.

Er ließ den Rindern einen Gruf überbringen.

NB. Auch kann ein Doppelsinn badurch vermieden werden, daß man das Zeitwort unmittelbar vor das von demselben regierte Object setzt; z. B. Generalen lod soldaterne skyde. Der General ließ die Soldaten schießen (2: Feuer geben).

Generalen lod skyde soldaterne. Der General ließ die Soldaten erichießen.

# Hebung.

Ich habe meinen Bruder überall suchen tassen, aber er war niegends zu finden. — Lassen Sie ihn suchen, bis er findet, was er verloren hat. — Wir wollen den Bedienten holen lassen; er weiß damit Bescheid. — Wir wollen den Bedienten Wein holen lassen. — Lasset nur die Bilder liegen und holet die Bücher hervor. — Ich schlief, die mau mich zum Frühstild rusen ließ. — Lasse den Bedienten die Kinder zum Frühstlick rusen. — Der General wollte wissen, wieviel Einwohner die Stadt hatte, deshald ließ er dieselben zählen. — Der Schullehrer ließ die Kinder zählen (o: Zahlen hervorsagen). — Ich werde Dich schlagen lassen, die Du die Wahrheit besennst. — Lassen Sie ihn nur schlagen, es thut nicht weh. — Run lassen Sie mich einmal fahren; ich senke die Pferde ebenso geschickt wie Sie. — Er konnte mich nicht fahren lassen (o: zu Wagen besördern), denn der Kutscher war krank. — Mein Bater läßt Dich herzlich grüßen. — Lassen Sie meinen Bruder Carl fragen, ob er mit uns gehen will.

### Bocabeln.

lleberall, overalt. — nirgends, intetsteds. — verlieren, tabe, 2. — holen, hente, 1. — Bescheid, besked, en, ohne Bl. — Bild, billede, et, 3. — hervorholen, tage frem, 3. — Frühstüd, frokost, en, ohne Bl. — rusen, kalde (paa), 2. — Einwohner, indvaaner; indbygger, en, 2. — deshald, dersor. — dieselben, dem (Accus.) — zählen, tælle, ir. — besennen, bekjende, 2. — weh, ondt. — sahren, kjöre, 2. — lensen, styre, 1. — geschiest, behændig. — Russche, kudsk, en, 2. — herzlich, hjertelig. — dreistig.

Regel 52. Bo im Deutschen nach den Zeitwörtern bleiben (blive), finden (finde), heben (have), tommen (komme) das Jufinitivum oder das Berfect. Particip. steht, wird im Dänischen das Prafens Participium angewendet; z. B.:

Er blieb fteben.

Han blev staaende. Han kom ridende.

Er fam geritten.

# Uebnng.

Heute Morgen um acht Uhr fand ich den faulen Knaben noch im Bette liegen. — Wir haben noch einige Lämmer auf der Wiese gehen. — Als wir eben von ihm sprachen, kam er in den Hof gefahren. — Trothem, daß alle Gegenwärtigen sich erhoben, blieb er doch sitzen. — Kömmt nicht dort unser kleiner Hund gelausen? — Sobald er dieses gehört hatte, kam er mit einem Glase Milch herbeigesprungen.

### Bocabeln.

Bett, seng, en, 2. — Wiese, eng, en, 2. — Hos, gaard, en, 2. — sahren, kjöre, 2. — tropdem, uagtet. — gegenwärtig, tilstedeværende. — sich erheben, reise sig, 2. — Milch, melk, en, ohne Bl. — (herbei)springen, springe, 3.

Regel 53. Hauptwörter aus dem Infinitiv der Verba gebildet wie z. B. das Sprechen, das Baden, u. s. w. kommen im Dänischen nicht vor. Wenn daher im Deutschen ein Infinitivum als Hauptwort auftritt, muß im Dänischen anstatt eines solchen Hauptwortes die infinitive Zeit des Verdums in Verbindung mit der Conjunction at gebraucht werden; z. B.

Das Sprechen wird ihm schwer. Det falder ham vanskeligt at tale. Das Baben ist gesund. At bade er sundt.

NB. Im Danischen finden fich Hauptwörter wie diese: en jagen, ein Jagen, en skrigen, ein Schreien u. s. w., die jedoch nur den adjectivischen (ober den demonstrativen), nie aber den substantivischen Artikel bekommen dürfen: 2. B.

Dieses Schreien ist nicht zu ertragen. Den skrigen er ikke til at udholde.

Das Rollen des Donners. Tordenens rullen.

Das Bellen des Hundens gjöen.

# Hebung.

Mein Bruder ift leider sehr faul, das Arbeiten gefällt ihm nicht. — Das Reiten und Fahren scheint dahingegen seine Lieblingsbeschäftigung zu sein. — Bei dem Aussteigen aus dem Wagen zerriß meine Schwester ihr Kleid. — Dies Naschen ist eine häßliche Gewohnheit. — Durch das Wiehern der Pferde wurden wir auf die Reiter aufmerksam. — Sein Lügen wird ihm große Unannehmlichkeiten verursachen. — Ich kann schon ziemlich gesläufig Dänisch lesen, aber mit dem Sprechen will es noch nicht so recht gehen. — Das Henlen der Wölfe erscholl durch den Wald. — Dieser

Baum scheint dem Umfallen nahe zu fein. — In unserm neuen Hause sind brei hubsche Zimmer zum Wohnen ind givet zum Schlafen.

### Bocabeln.

Lieblingsbeschäftigung, yndlingsbeskæftigelse, en, 3. — Bagen, vogn, en, 2. — zerreißen, sönderrive, rive itu, 3. — Kleid, kjole, en, 3. — Naschen, slikken. — Wiehern, vrinsken. — Reiter, rytter, en, 2. — Unannchmlichkeit, ubehagelighed, en, 3. — verursachen, foraarsage, 1; volde, 2. — gesäufig, flydende. — Heulen, hylen. — erschällen, gjenlyde, 3. — dem Umfallen nahe, nærved at falde om. — zum Wohnen, til at boe i. — zum Schlasen, til at sove i.

Regel 54. Ist im Deutschen nach dem Relativum welcher u. s. w. ein mit wie (som, saasom) anfangender Satz eingeschoben, wird im Dänischen das nach dem Relativum folgende som (saasom) weggelassen wodurch der Nominativ des deutschen Relativums im Dänischen in dew Accusativ verwandelt wird; z. B.

Er zeigte mir eine Unterschrift die, Han viste mig en underskrift, som wie Jedermann sehen konnte, falsch enhver kunde see var falsk. war.

# Hebung.

Ich schrieb heute an Deinen Vater, welcher, wie ich nicht zweisse, sosort antworten wird. — Wo logirt Dein Better, welcher, wie ich höre, hier angekommen ist? — Dies ist der Herr aus (fra) Schweden, welcher, wie Du vielleicht erinnerst, mes vor einigen Jahren besuchte. — Ich werde es seiner Wutter sagen, die, wie Du ja glaubst, von der ganzen Sache nichts weiß. — Seine Drohung, die, wie Sie selbst sagen, nicht einmal ernstlich gemeint ist, wird mich nicht einschichtern. — Ich sürchte mich vor jenem Hunde, welcher, wie Du fagst, schon mehrere Leute gebissen hat.

#### Bocabeln.

Zweiseln, tvivle, 1. — sofort, strax. — antworten, svare, 1. — logiren, logere, 1. — Better, fætter, en, 2. — erinnern, huske; mindes, 1. — Drohung, trusel, en, 3. — ernstlich, alvorlig; i alvor. — einschüchtern, gjöre bange. — sich stürchten, være bange for.

Regel 55. Im Danischen giebt es keine Zeitwörter, welche ben Genitiv regieren. Wo solches baher im Deutschen ber Fall ift, wird im Danischen einsach entweder ber Objectscasus gesetzt, ober man umschreibt ben Genitiv mittelst einer Praposition; 3. B.

Ich werde Deiner nie vergessen.

Ihue es meinethalben.

Jeg skal aldrig glemme dig.
Gjör det for min skyld.

NB. Sämmtliche Präpositionen regieren im Dänischen den Accusativ, ober auch den sogenannten Ablativ, den die deutsche Sprache nicht kennt.

# Hebuug.

Er ist wegen Widersetzlichkeit gegen seine Borgesetzen seines Amtes entsetzt worden. — Ich bedarf Deines Beistandes nicht. — Warum spottest Du meiner Schwäche? — Sie wurde eines Berbrechens beschuldigt. — On mußt Dich Deiner nothleidenden Briider annehmen. — Der Abel wollte sich seiner Brivilegien nicht begeben. — Der Feind hatte sich der Stadt bewächtigt, aber die Festung konnte er nicht nehmen. — Sie war seiner Liebe nicht würdig. — Bist Du Deiner Sache auch gewiß? — Da Du seiner erwähnt hast, will ich Dir meine Meinung von ihm sagen.

### Bocabeln.

Wegen, paa grund af. — Biberfetlichkeit, opsætsighed, en, 3. — Bozgefetter, foresat. — Amt, embede, et, 3. — entfeten, afsætte (fra), ir. — hebûrfen, trænge (til), 2; behöve, 1. — Beistand, bistand, en, ohne Pl. — spotten, spotte (over), 1. — Schwäche, svaghed, en, 3, — Berbrechen. forbrydelse, en, 3. — beschulbigen, beskylde (for), 2. — nothleibend, nödlidende. — sich annehmen, tage sig (af), 3. — Abel, adel, en, ohne Pl. — Privilegium, privilegium, et, 3. — sich begeben, lade fare, 3. — Festung, fæstning, en, 3. — Liebe, kjærlighed, en, ohne Pl. — witrdig, værdig. — gewiß, vis (paa). — erwähnen, omtale, 2. — Meinung, mening, en, 3.

Regel 56. Einige Schwierigkeit verursacht bem beutschen Schüler ber richtige Gebrauch ber Prapositionen fra und af, welche beibe im Deutschen balb burch von ober aus, balb burch irgend eine andere Praposition gegeben werben.

# A) Fra bezeichnet:

1) einen Abstand oder eine Entfernung im Raume auf die Frage: wos

Er wohnt eine Meile von der Stadt. Han boer en mill fra byen. Ich erhielt es (aus der Ferne) von Jeg fik det fra min fader. meinem Bater.

Ich komme aus Hamburg. Er ist aus Ropenhagen. Jeg kommer fra Hamborg. Han er fra Kjöbenhavn.

- 2) einen Abstand in der Zeit auf die Frage: von wann? Dieses Brod ist von gestern. Dette bröd er fra igaar. Ig wartete von acht die zehn Uhr. Jeg ventede fra klokken otte til klokken ti.
- 3) eine Trennung von einem Gegenstande hinweg auf die Frage wovon? Ihr Freund ging eben von hier fort. Deres ven gik i dette öieblik bort herfra.

Er hat ein Kind vom Tode errettet. Han har frelst (reddet) et barn fra döden.

NB. Eigenthümlich ist die Redensart: Aus der Schule kommen. Komme af (o: ud af) skole (ohne Artikel).

# 放在原则非常

Woher haben Gie biesen Brief bekonimen? — Ich habe ihn die Italien erhalten. — Bon wenn ist er? — Er ist von einem guten Freunde, von dem ich lange keine Nachricht hatte (Perf.). — So lange ich keant wax, wich er nicht von meiner Seite. — Bist Die denn niemals vom Wege des Rechts abgewichen? — Ich kann Sie von Ihrem Onkel grißen, soeden komme ich von ihm. — Meinerseits haben: Sie nichts zu surchten. — Aus welcher Gegend sind Sie? — Ich die ans dem südlichen Dentschland. — Diese Aepfel sind noch vom vorigen Jahre. — Sie lief von Haus zu Hand, um diese Neuigkeit zu erzählen. — Haben Sie kürzlich etwas von Ihrem Schwager in Amerika gehört? — Ich habe lange nichts von ihm gehört.

### Bocabeln.

Nachricht, efterretning, en, 3. — Weg des Rechts, det rettes vei. — abweichen, afvige, bortvige, 3. — Gegend, egn, en. 2. — fühlich, sydlig. — Deutschland, Tydskland. — Reuigkeit, nyhed, en, 3. — kürzlich, nylig; for kort siden. — Schwager, svoger, en, 2.

# Regel 57. B) Af bezeichnet:

- 1) eine Trennung von einem Gegenstande, ohne daß der Abstand oder die Entsernung berildstichtigt wirde, auf die Frage: woven?
  Er nahm das Tuch vom Asster. Han tog dugen bort al bordet. Ich ersielt es von meinem Bater. Jeg sik det af min fälder.
- 2) Grund und Ursache auf die Frage: worans? wodor? Thue es aus Liebe zu mir. Gjör det af kjærlighed til mig. Ich zitterte vor Angst. Jeg skælvede af angst.
  - 3) den Stoff, auf die Frage: wobsn? woraus? Ein Kamm von Elfenbein. En kam af elfenbeen. (auch: en elfenbeenskam.)
  - 4) eine Beschaffenheit ober eine Eigenschaft auf die Frage: wobon? wie? Bon seltener Schönheit. Af sjelden skjönhed. Bon solcher Länge. Af saadan længde.
  - 5) das Genitivverhältniß auf die Frage: wovon? von wem? von was? Der Anfang eines Briefes. Begyndelsen af et brev. Die Tiefe eines Brunnens. Dybden af en brönd. Das Portrait eines Kindes. Portrættet af et barn.

# Uebung.

Wir haben Aepfel und Birnen von den Bäumen gepflückt. — Er trocknete sich var Ungeduld den Schweiß von der Stirn. — Sie ist aus Gram gestorben. — Du scheinst es aus Neid gethan zu haben. — Er war es, welcher mir aus dieser Verlegenheit half. — Der Prosessor X. ist ein Mann von außerordentlicher Gelehrsamkeit. — Sie trug ein Kleid von Sammt und Seibe. — Dieser Nack ist aus sehr schlechtem Stoffe gemacht.

Bon went haben Sie biefes gelauft? Bie Gefellschoft bestand aus Herren und Damen. — Du hast mich aus seinen Klauen gerettet. — Als sie bieses hörten, weinten sie vor Freude. — Er ist ein Sohn armer Eltern. — Die Länge meines Zimmers beträgt 10 Fuß.

### Bocabelu.

Pflinten, plukke, 1. — trocken, törre; 1: — Ungebuld, utaalmodighed, en, ohne Bl. — Schweiß, sved, en, ohne Bl. — Strun, pande, en, 3. — Gram, sorg, en; græmmelse, en, ohne Bl. — Neid, misundelse, en, ohne Bl. — Berlegenheit, forlegenhed, en, 3. — außerordentlich, overordenlig — Gelehrfamseit, lærdom, en, 2. — Neid, klædning, kjole, en, 3. — Stoff, stof, et, ohne Bl. — Freude, glæde, en, 3. — Länge, længde, en, 3.

Regel 58. Das Zeitwort kaas, erhalten, bekommen, wird im Danischen in einer eigenthümlichen Weise als Hilfszeitwort gebraucht, indem von dem Imperfectum desselben und dem Supinum eines andern Zeitworts das Plusquampersectum, und von dem Präsens, ebenfalls mit einem Supinum verbunden, das Persect. Futurum ausgedrückt wird; 3. B.: Wenn ich zu Mittag gegessen haben Naar jeg kaaer spiist til middag, werde, werde ich zu Ihnen kommen. skal jeg komme til Dem. Raum hatte er den Brief gelesen, ehe Neppe sik han brevet læst, korend er. davon eilte.

NB. Das Zeitwort kann kömmt außerdem in einer Menge Wendungen von, die sich unmöglich unter bestimmte Regeln bringen lassen, die jedoch in diesem Buche Abth. V. beispielsweise möglichst genau verzeichnet sind.

# uebung.

Endlich ist mir mein Guthaben ausgezahlt worden (o: endlich habe ich in. G. ausgez. bek.). — Mein Bunsch ist nicht erfüllt worden (o: ich habe m. B. nicht erfüllt bek.). — Heute haben wir nur wenig geschrieben (o: — geschr. bek.). — Detnetwegen muß ich es wos ihm (o: kriege ich wos es ihm). — Ich habe es erst wor einigen Kagen erfahren (o: — zu wissen bekommen vor einigen Kagen). — Ich habe mir einen Zahn ausziehen lassen (o: ich habe einen Z. ausgezogen bek.). — Es war mir nicht möglich, die Thüre zu schließen (o: — die Thüre zu zu kriegen). — Sobald ich das Buch gelesen haben werde, (o: gelesen bek. habe) sende ich es Ihuen zurnick. — Kannn hatten wir diese Worte gesprochen (o: gesprochen bekommen), ehs sie ums wieder erkannten.

# Bocabeln,

Suthaben, tilgodehavende, et, ohne Bl. — Bunfch, önske, et, 3. — erfüllen, opfylde, 2. — Deinetwegen, for din skyld. — ausziehen, trække ud, 3. — schließen, lukke (i), 1 (o: zu zu friegen, at faae-i). — wieber erfennen, gjenkjende, 2.

Regel 59. Obgleich der Gebranch der dinischen Berba in Betreff der Zeiten so ziemlich mit dem der deutschen Berba übereinstimmt, so bedient man sich doch im Dänischen oft des Präsens, wo im Deutschen das Futurum angewendet wird; z. B.:

Das Mädchen wird gleich kommen. Pigen kommer strax. Heute Abend werde ich in's Theater I aften gaaer jeg i theatret. gehen.

Er wird gewiß frank sein. Han er vist syg.

NB. Die zukunftige Zeit wird im Danischen mittelst ber Hilfszeitwörer skulle und ville gebilbet, doch ist es nicht ganz einerlei, welches von Beiden gebraucht wird.

Skulle wird gewöhnlich gebraucht, wenn es von dem Willen des Subjects (ber handelnden Person) abhängig ift, ob etwas geschehen wird oder nicht; 3. B.:

Ich werde morgen zu Ihnen kommen Jeg skal imorgen komme til Dem. (o: es ist mein Vorsatz morgen zu Ihnen zu kommen).

Ville wird gebraucht, wenn es von dem Schickfale oder von Naturumftänden abhängig ist, ob etwas geschehen wird oder nicht; z. B.: Falls der Wind günstig ist, wird das Hvis vinden er gunstig vil skibet Schiff morgen hier sein können. kunne være her i morgen.

NB. Wie ans dem Obigen (Regel 58) hervorgeht, hat das Perfect. Fut. im Danischen eine doppelte Form, indem dasselbe sowohl durch die Hilfszeitwörter skulle und ville einerseits, als durch das Hilfszeitwort kane andererseits gebildet wird. Es ist aber auch nicht gleichgültig, welche von diesen beiden Formen gebraucht wird. Die durch das Hilfszeitwort kane gebildete Form ist in der Regel die gewöhnliche in einem Vordersatze, welcher mit einer Conjunction anfängt, während die durch skulle oder ville gebildete Form im Hauptsatze gebraucht wird; z. B.

Wenn ich den Brief werde geschrieben Naar jeg saaer skrevet brevet, skal haben, werde ich Sie denselben lesen jeg lade Dem læse det. lassen.

Dahingegen :

Da ich wahrscheinlich morgen Ihr Da jeg sandsynlig i morgen vil Buch gelesen haben werde, so werde have læst Deres bog, saa skal ich es Ihnen zusenden. jeg sende Dem den.

NB. Wenn in dem deutschen wollen (in Fragesätzen) eine Art Aufforderung oder Zumuthung enthalten ist, wird dasselbe im Dänischen durch skulle übersetz; z. B. Wollen wir heute einen Spaziergang Skulle vi idag gaae ud at spadsere machen? (spadsere ud)?

"NB: Die im Deutschen banfig vorkommende Form bes Braleus Bartleipinm Activ in Berbindung mit ber Conjunction 3m. beren man fich in der beutschen Sprache bedient, um bas Brusens und Auturum bes Barticipiums im Baffiv auszubruden, muß im Danifchen umfdrieben werben, indem diese Form (obgleich dieselbe in dem dänischen Canzelei- und Geschäftsftyl, wie 3. B. in ben Benbungen: det sælgende huus, bas zu verfaufende Haus; den derover holdende auction, die barüber zu haltende Auction, noch mandmal vortommt) sich mit bem Beist ber banifchen Sprache burchaus in Wiberspruch befindet, und baber zu vermeiden ift ; 3. B .:

Das zu verkaufende Saus.

Huset, der skal sælges.

Das an die Herzogliche Landesreregierung einzureichenbe Gefuch muß u. s. w.

Ansögningen, som bliver at indlevere til (ober: som tilstilles den hertugelige Landsregering, bör etc.

Die zu diefer Regel gehörigen Uebungen finden fich unter den gemischten und schwereren Styl-Aufgaben biefes Buches.

Regel 60. Gine eigentliche conjunctive Form ber Berba giebt es im Wo aber im Deutschen nach ben Zeitwörtern, die ein Dänischen nicht. Empfinden, Bemerten, Benachrichtigen und Behaupten anzeigen, in bem abhängigen Sate der Conjunctiv folgt, ba muß im Danischen ftets das Imperfectum oder Blusquamperfectum gebraucht werden; z. B .:

Demofritus behauptete, es gabe unzählige Welten.

Demokritus sagde, at der gaves utallige verdener.

Ich war mir bewußt, daß nichts ben fei.

Jeg var mig bevidst, at der ikke Schlechtes von mir begangen wor- var begaaet noget slet af mig.

NB. Oft werden im Danischen die Hilfszeitwörter ville und skulle bem Berbum vorangesett, wo man im Deutschen ben Conjunctiv allein fett ; 3. B.:

Er forberte, daß ich zu ihm tame. Han fordrede, at jeg skulde komme til ham.

3ch wünschte, daß Du es thatest. Jeg önskede, at Du vilde gjöre det.

Der Optativ, welcher mit dem deutschen Conjunctiv nicht zu verwechseln ift, bezeichnet einen Wimsch; 3. B.:

Jeber thue feine Pfllicht.

Enhver gjöre sin pligt.

# Hebnng.

Es ware mir lieber, wenn Du mich begleiteteft. - Er fagte, daß er es mit eigenen Augen gesehen habe. — Hätte ich es selber nicht gesehen, ich würde es nimmer geglanbt haben. — Der Bebiente melbet soeben, daß Jemand da fet, welcher Sie zu sprechen wiinsche. - Es ware meinem Bruder nicht fo ichlecht ergangen, wenn er bie Ermahnungen unferer Eltern befolgt' hätte. - Bas wirten Siengethan haben, wenn Sie att Affeiner Stelle: gewesen mirren?!- Ste wolken bie Mitte haben, mir, chemperson Abend wieder zu bringen. — Jeder sei auf seiner Hut!

Bocabeln.

Lieb, kjær. — begleiten, ledsage, 1. — nimmer, aldrig. — Ermahnung, formaning, en, 3. — Stelle, sted, et, 8. — Hut, post, en, 3. —

Negel 61. Richt ganz leicht ift es bem Deutschen, für bas Wort mögen bie jedesmalige richtige bünische Bezeichnung zu ermitteln. Das beutsche mögen heißt:

a) gide; Er mag nicht arbeiten.

. Laiser arkainerier -

Han gider ikke arbeide.

b) holde af; Ich mag fein Obft.

3. A. 1 3

Jeg holder ikke af frugt.

c) kunne; Das mag wahr sein. d) lade: Er mag es haben! Det kan være sandt. Lad ham have det!

- e) maatte; Du magst fommen, wann Du maa komme, naar Du vil. . . Du willst.
- f) skulle; Sage ihm, daß er doch zu Siig ham, at han dag skal komme mir fommen möge. til mig.
- g) ville; 3ch möchte, daß es mehrmare! Jeg vilde, at det var gandtel.

NB. Der optativen Form von maatte und ville wird manchmal bas Wort **gid** vorangestellt; z. B.: Wöchte er sich dazu entschließen! Gid han maatte bestemme sig dertil!

Möchtest Du es doch thun! Gid Du vilde gjöre det!

# Hebung.

Ich möchte wol wiffen, warnn mein Bruber mir meln Buch nicht gesandt hat. — Meine jüngste Schwester hat immer lieber spielen als lesen und schreiben mögen. — Mag er thun, was er will; ich ändere meinem Entschluß nicht. — Ich möchte jedenfalls heute lieber zu Hause bleiben als ausgehen. — Er wird schon (nok) kommen, das magst Du glauben! — Möge es Dich niemals gereuen! — Möchte mein Bunsch doch erfüllt werben! — Wie mögen Sie bergleichen behaupten!? — Ich mag nun einmal diesen Menschen nicht leiben. — Es wäre mir lieb, wenn Sie diesen Abend zu mir kommen möchten. — Ich möchte wol (nok), aber ich kann leiber nicht. — Mögen Sie diesen Mann nicht (o: mögen Sie d. M. nicht leiden)? — Das magst Du wol sagen! — Dieser Herr mag keine Complimente.

# Bocabeln.

Entschluß, beslutning, en; forsæt, et, 3. — ändern, ændre, forsædre, 2. — jedensalls, i hvert sald. — es gereut mid, jeg angrer (fortryder) det, — erfüllen, opsylde, 2. — dergleichen, sligt. — behaupten, paastaae,

("Bniffegel: 62: Der bestimmte (fabftantivifche). Artifel wird in Danischen bilenflig wengelaffen, wo berfelbe ite Dentichen gebrauche wird. Splices ift namentlich ber Fall:

- a) Benn bas Subftantiv burch einen vorhergehenden Genitiv bestimmtt ift. (Bergl. Regel 18.)
- b) Bei den Gigennamen ber Bersonen, Länder, Berge, Fluffe, Monate, Schiffe und Krankheiten; z. B.:

Was haben ben Somer gelesen und moerben jett den Birgil lefen.

Biele Reisende besuchen jährlich die : Sameiz.

Die Donau ergiest sich in das schwarze Donau kalder i det sorte hav. Meer.

Der Marz hat 31 Tage.

gestern hier an.

Das Rind ift an den Masern gestorben. Barnet er dod af mæslinger.

Vi have læst Homer og ville nu læse Virgil.

Mange reisende besöge aarlig Sveits.

Der Ural begränzt Europa im Often. Ural begrændser Europa mod öst.

Marts har 31 dage.

Der "Jupiter", Capt. N., langte (Skibet) Jupiter, kapt. N., ankom hertil igaar.

NB. Den Artitel erhalten jeboch auch im Danischen folgende Außund Gebirgenamen: Eideren, Elben, Rhinen, Weichselen, Themson, Tiberen, Nilen, Alperne, Apenninerne, Sevennerne, Ardennerne, Pyrenæerne, Karpatherne, Harzen, Kjölen.

Alle Ländernamen auf i oder is bekommen ebenfalls den Artitel: Tyrkiet, Lombardiet.

- c) Wenn die Benennungen der Burden, Aemter, Gewerbe u. f. w por bem Eigennamen fteben. (Bergl. Regel 33.)
- d) Bor Beinamen und grammatikalischen Kunstwörtern; z. B .: Wilhelm der Eroberer unterjochte Wilhelm Erobrer undertvang Eng-

land. Cnaland. Heinrich der Löwe war Herzog von Henrik Löve var hertug af Saxen. Sachsen.

Dieses Reitwort regiert ben Accusativ. Dette tidsord styrer accusativ.

e) In vielen Berbindungen, wo es im Deutschen gebräuchlich ift ben Artifel mit einer Praposition zusammenzuziehen; z. B .:

Es war nicht möglich ihn zur Ber- Det var ikke muligt at bringe nunft zu bringen.

Er hat Alles aufs Spiel gesett. Han har sat alting paa spil.

Er ist zum Prediger gewählt worden. Han er bleven valgt til præst.

ham til fornuft.

f) Bei folden Hamptwörtern, welche mit dem Ramen der Tugenben, Lafter, Wiffenschaften und Runfte nur einen gang allgemeinen Begriff verbinden; z. B.:

3ch liebe fehr die Mufik.

Die Sparsamteit ist eine Tugend, der Beig aber ein Lafter.

Mein Bruder studirt die Mathematik. Min broder studerer mathematik.

Jeg holder meget af musik. Sparsommeligked er en dyd, men gjerrighed en last.

g) Wenn nach ben Zeitwörtern vore, blive ein Superlativ ohne Hauptwort als Pradicat folgt, in welchem Falle der Superlativ fein e hinzubekömmt; z. B.:

Mein Bruder Karl ift der größte.

Min broder Karl er störst (ober: den störste).

Es ist das beste, daß Du selber kommst. Det er bedst (eder: det bedste), at Du kommer selv.

Er war und blieb der Faulfte.

Han var og blev dovnest (ober: den dovneste).

ii.

Ein Jeder ift fich felbft der Nachste. Enhver er sig selv nærmest.

h) Bei ben Ramen ber Familienglieber; 3. B.: haben Sie foon ben Bater gefehen? Die Tante hat es gesagt. Die Mutter ift nicht zu Hause.

Har De allerede seet fader? Tante har sagt det. Moder er ikke hjemme.

Dag im Danischen ein Artitel vorfommt, wo solcher im Deutfchen ausgelaffen wird, ift feltener ber Fall; in Firmen 3. 23 .: Gebrüder Bager. Brödrene Bayer.

# Gemijchte Aufgaben.

# Anwendung bes banifchen unbeftimmten Astifels.

Ein König hat selten einen wahren Freund. — Ein Freund verzeiht oft einen Fehler. — Er will mir ein gutes dänisches Buch leihen. — Die Thränen eines Kindes werden ihn gewiß rühren. — Er ist (ein) Beschützer der Schwachen und ein Wohlthäter der Armen. — Ich war gestern dei einem Freunde in einem Pause, wo ich früher gewesen din. — Er gab einem Armen einen Theil seiner Mahlzeit. — Er hat nur zwei Knaden; der eine ist hier dei einem Lahrer, und der andere dei einer Tante nicht weit von hier. — Er hat ein Haus und wir haben einen Garten. — Hier ist ein Brief von Deiner Mutter. — Er schweibt einen Brief an seinen Bater. — Da ist ein Knade mit einem Briefe von seiner Schwester. — Er ist ein Held. — Sie ist eine Schwester von (til) ihm. — Es ist ein Kind von meinem Bruder. — Ich will einem sleisigen Knaden das Buch geben. — Wir haben alle Blumen an ein kleines Mädden gegeben, welches bei uns gewesen ist. — Er gab einem Kinde den Brief.

# Anwendung bes banifden bestimmten fubstantibifden Artitels.

Der König hat den Brief mit Aufmerksamkeit |gelesen. — Der Löwe ist (ber) König unter den Thieren. — Der Bater wird ihm den Fehler nicht verzeihen. — Er hat die Bücher noch nicht gelesen. — Das Wasser ging ihm dis an die Schultern. — Er hat die Haufer noch nicht gekauft. — Die Kinder liebten den Bater mehr als die Mutter. — Als das Haus verkauft wurde, war er noch in Paris. — Er will den Garten nicht verkaufen. — Die Mädchen spielten mit den Knaden. — Wit der Zeit wird er das Ziel gewiß erreichen. — Er hat das Geld durch seine Unvorsichtigkeit verloren. — Er las das Buch ohne Ausmerksamkeit. — Er hat den Wein noch nicht verkauft. — Das Mädchen wollte mir den Brief nicht geben. — Die Soldaten stritten wie Helden. — Die Tugend ziert den Jüngling. —

Berzeihen, tilgive, 3. — Fehler, feil, en, 1. — Thrüne, taare, en, 3. — rühren, röre, 2. — Beschützer, beskytter, en, 2. — Bohlthäter, velgjörer, en, 2. — Theil, deel, en, 2. — Muhlzeit, maaltid, et, 3. — von hier, herfra. — Helb, helt, en, 2.

Der Müßiggang entehrt den Menschen. — Die Menschen haben oft initt vielen Leidenschaften zu kämpsen. — Der Landbewohner genießt mit Wonne die Abendfühle, nachdem er den ganzen Tag die Sonnenhitze ausgestanden hat. — Der Apfels und der Birnbaum stehen in der Blüthe, aber der Kirschbaum blüht nicht mehr. — Bezeichne dem Knaden den Weg nach dem Garten.

Ziel, maal, et, 1. — erreichen, naae, 1. — Unversichtigkeit, uforsigtighed, en, 3. — Tugend, dyd, en, 3. — zieren, pryde, 1. — Inngling, yngling, en, 3. — Bütgiggang, lediggang, en, ohne Bl. — entehren, vanære, 1. — Leibenschaft, lidenskab, en, 3. — tämpfen, kæmpe, 1. — Landbewohner, landbo, en, 3. — Bonne, glæde, en, 3. — Mendtalle, aftenens kölighed. — aussstehen, udstaae, 3, taale, 2. — Birnbaum, pæretræ, et, 3. — in der Blüthe, i blomster. — Lirschbaum, kirsebærtræ, et, 3. — bezeichnen, betegne, 1; vise, 2.

# Unwendung bes banifden bezeichnenben (bewonftrativen) Artitels.

Der Mensch ist weise, welcher immer auf Gott hofft. — Wenige haben die Theilnahme gesunden, die ihm geschenkt wurde. — Der Unschulige muß oft viel seiden — Er wollte immer nur das Rechte. — Der Mensch ift glücklich, welcher keine Bedürsniffe hat. — Die Etern sind zu bedauernz welche undankbare Kinder haben. — Die Belehrungen, welche er ihr ertheilte, wirde fein anderer ihr ertheilt haben. — Die Freundschaft, welche er ihm erwies, kann nicht geheuchelt sein. — Die Ansmerksamkeit, welche er ihm serwies, hatte er nicht erwarten — Rur die Liebe ist wahr, welche er ihm seines Kindes wohnt. — Der Geizige ist immer arm. — Das Gute kommt nie zu spät. — Das Böse wird stets bekannt. — Die Alten muß man ehren. — Wer liebt nicht das Rechte, das Wahre und das Schöne? — Der Reiche ist nicht immer glücklich, aber der Glückliche ist, wenn er sauch wenig hat, immer reich.

# Forisekung.

Der Mensch ist nicht mein Frands. — Er wird mit dem Mädchen nicht glücklich werden. — Er gab mir das Bersprechen, mir die Bücher zu schicken. — Der Mann ist sehr zu beklagen. — Dem Menschen ist nicht zu helsen. — Das Hans hat mir zugehört. — Auf die Weiser: ist er reich geworden. — Ich kenne die Knaben nicht, mit welchen Du soeben sprachtt: — Der Herr ist nicht mehr so reich, als er gewesen ist. — Sie hegten die Hossmag, daß er sich bessern würde. — Er hat das Glück, von allen Meuschen geliebt zu sein. — Der Bater wird das Vergnügen: haben, seine Kinder wieder zu sehen. — Sie hat die Absicht nach Schweden zu gehen. —

Beise, viis. — hoffen, haabe, 1. — Theilnahme, deeltagelse, en, ohne Ps. — schenken, skjænke, 1. — seiden, lide, 3; taale, 2. — Bedurfnis, fornödenhed, en, 3. — beduren, beklage, 1. — undantbar, utaknemmelige—Beiehrung, lærdom, sn, 2. — ertheisen, tildele, maddele, 2. — Freunkessighaft, venskab, en, 3. — erweisen, bevise, 2. — heucheln, hykle, 1. — Aufmerksamkeit, opmærksomhed, en, 3. — erwarten, vente, 1. — Liebe, kjærlighed, en, ohne Ps. — geizig, gjerrig. — wann auch, om — ogsaa.

Wein Rachbar hat die üble Gewohnheit, von Anderen Schlechtes zu sprechen.

Ich werde die Freude haben, meinen Freund bald hier zu sehen. — St har das Unglikk gehabt, sein Gelb zu verlieren. — Sie hat die Tagend, nrilbthätig zu sein. — Haben Sie die Gitte, mich morgen auf dem Lande zu besachen. — Dies ift der Betrag der zu zahlenden Rechnung.

Ragehbren, tilhöre, 2, — Beije, viis, en, shne Pi; msade, en, 3. — hegen, nære, 1. — bessen, bedre, 1. — wiederschen, gjensee, 3. — Absicht, hensigt, en, 3. — Gewohnheit, vane, en, 3. — schlecht, ilde. — milbthätig, gavmild. — Güte, godhed, en, ohne Pi. — Betrag, belöb, et, ohne Pi.

# Anwendnug bes bauifden bestimmten abjectivifden Artifels.

Der weise Mensch hofft stets auf Gott. — Die sleißige und ordentliche Kran verdient Achtung. — Der Bater liebte das urtige Kind. — Hier habe ich die schöne rothe Birne. — Mein guter Bruder hatte den schönen Apfel von dem fremden Nachbar bekommen. — Die beiden großen Hunde sind brinnen in der Stude. — Die schwarze Kate gehört der alten Frau, welche hier wohnt. — Das neue Haus, welches mein Bater gefanst hat, ist sehr schwin. — Hier liegt das hilbsiche Buch, welches ich meiner lieden Schwester geschenkt habe. — Ich habe die letzten Zeitungen noch nicht gelesen. — Der arme Schuhmacher ist trank. — Die fanlen Knaben wollten heute micht in die Schule (ohne Arrikel) gehen: — Das kleine Kind ist heute Morgen gesstorben. — Der Arme ist kicht immer unglücklich. — Die Reisenden sind in B. angekommen. — Der Arzt besuchte gestern zwei Mal den Kranken. — Die Hungrigen zu speisen und die Rackten zu kleiden ist Christenpflicht.

Orbentlich, ordenlig. — verbienen, fortjene, 2. — Achtung, agtelse, en, vhne Bl. — Stude, stue, en, 3. — schenken, forære, 1. — Zeitung, avis, en, 3. — Arzt, læge, en, 3. — Mal, gang, en, 2. — speisen, bespise, 2. — hungrig, sulten. — nacht, nögen. — Christenpslicht, christenpligt, en, 3.

# Anmenbung bes Genttivs."

Die Ehre ift die Begleiterin auf dem Woge des Glückes. — Er kennt nicht den Geist der Zeit. — Es waren die herzlichen Worte eines zärklich liebenden Baters. — Er konnte die schöne Lage der Stadt nicht genug bewundern. — Gestern war ich in der Gesellschaft eines Freundes. — Mein Bruder verstand nicht den Ansang des Briefes. — Hier ist die Autwort des Kausmannes. — Die Soldaten sürchteten, nicht die Gesahren des Krieges. — Für die Gesundheit des Körpers muß man sorgen. — Die Einwohner der Städte und der Obrser bewunderten den Muth der Soldaten. — Die Tochter ist der Arost der Mutter. — Er wird die Heftigkeit der Leidenschaften mit der Zeit besiegen. — Der Sohn des Nachbars wollte Dich besuchen, aber. Du warst nicht zu Hause. — Die Briefe der Kausseute missen morgen beautwortet werden. — Ich liebe die Kinder meines Freundes. — Die Brücker der Laaben liegen schon wieder auf der Diese.

Begleiterin, ledsagerinde, en, 3. — Beg, vei, en, 2. — Geist, aand; en, 3. — herzlich, hjertelig. — Bort, ord, et, 1. — järtlich, öm. —

Lage, beliggenhed, en, 3. — bewundern, beundre, 1. — Anfang, begynstelse, en, 3. — fürchten, frygte, (for), 1. — Arieg, krig, en, 2. — Gefundsteit, sandhed, en, ohne Bl. — Abrec, legeme, et, 3. — Einwohner, indvaaner, indbygger, en, 2. — Dorf, landshy, en, 3. — Muth, mod, et, ohne Bl. — Trest, tröst, en, ohne Bl. — Heftigteit, voldsomhed, en, 3. — bestegen, overvinde, 3. — beautworten, besvare, 1. — Diele, gulv, et, 2.

# Anwendung ber Gigenfonftemörter (Abjectiva) und ihrer Endungen.

Der gute Bruber hat seinen Gechwistern viele hübsche Spielsachen geschenkt. — Unser reicher Nachbar besitzt noch ein kleines Haus mit einem großen schönen Garten. — Dort liegt ein hoher jäher Berg. — Er hat einen alten Bater und eine sehr hitbsche Schwester. — Der Fürst ist nicht mur reich, sondern auch freigebig. — Obsteich dieses Haus noch nicht alt (ist), ist es doch schon daufällig. — Die Tochter dieser Frau ist jung und sehr schon. — Ein treuer Freund ist ein Schatz von undeschreiblichem Werthe. — Das neue Haus ist nicht sehr groß, aber alle Studen sind hübsch und mit kostdaren Spiegeln verziert. — Sie hat viele kleine Kinder, aber sie sind alle häßlich und unartig. — Dieser junge reiche Kausmann verdindet mit einem ausgedildeten Berstande ein freimittliges und hössliches Wesen. — Die jungen Mädchen sühlten sich sehr glücklich so gute und gefällige Brüder zu haben. — Die zärtliche Mutter kauste viele nützliche Bücher für (til) ihre kleine Tochter. — Der Sohn unseres Nachbars ist ein albernes Kind. — Dieses Kind ist sehr blöde. — Der Hund ist ein treues Thier.

# Anwendung ber Comparation ber Gigenfchaftswörter.

Der Anabe ist nicht so klug als das Mädchen. — Die hübschesten Kinder sind nicht immer die besten. — Ich habe nichts Schöneres gesehen, als dieses Semälde. — Die Mutter ist kleiner als die Tochter, aber der Bater ist größer als der Sohn. — Sie ist nicht so schön als ihre älteste Schwester, aber sie ist klüger und tiedenswirrdiger als sie. — Bei ihm trinkt man nur den besten Wein. — Europa ist der kleinste, aber der aufgeklärteste Theil der West. — Weder die leichteste noch die schwerste Uedung ist die geschickteste, um eine Sprache zu erlernen. — Der junge Kausmann, welcher jenes große Haus gekauft hat, ist einer der reichsten in der ganzen Stadt. — Er hat auch einen Garten außerhalb des Thores, welcher schöner ist, aber nicht so groß. — Der Löwe ist nicht so grausam als der Tiger. — Man ist oft glücklicher als man zu hoffen wagt. — Sie ist hübscher, aber nicht so klug als die jüngere Schwester. — (Die) Mäßigkeit ist das beste Mittel die Gesundheit zu erhalten. — Er bringt die größte Zeit des Jahres auf dem Lande zu. — Meine Blumen sind wohlriechender als die Deinigen.

Geschwister, söskende, ohne Sing. — Spielsachen, legetői, et, ohne Bl. — besigen, eie, 1. — jäh, steil. — Berg, bjerg, et, 2. — Jüsst, syrste, en, 3. — freigebig, gavmild. — bansällig, forfalden. — Schat, skat, en, 2. (Bl. skatter = Steuer, Abgaben.) — unbeschreiblich, ubeskrivelig. — Besch, værd, en, ohne Bl. — Spiegel, speil, et, 2. — freimathig, frimodig. — Besch, væsen, et, 3. — gefällig, tjenstvillig.

Die Römer waren friegerifcher als bie Griechen. - Bon ben Rindern ift Carl ber beliebtefte,

Semälde, skilderi, et, 3. — liebenswürdig, elskværdig. — anigeflätt, oplyst. — schwer, vanskelig. — Uebung, övelse, en, 3. — geschätt, tjenlig. Sprache, sprog, et, 1. — erlernen, lære, 2. — Thor, port, en, 2. — Ebve, löve, en, 3. — grausam, grusom. — wegen, vove, 1. — Mäßigskeit, maadeholdenked, maadelighed, en, ohne Bl. — Mitel, middel, et, 3. — erhalten, vedligeholde, 3. — wohlriechend, vellugtende. — Römer, Romer, en, 2. — Irtigerisch, krigerisk. — beliebt, afholdt.

# Anwendung ber Zahlwörter.

Die Erde hat fünf Tausend und ein Hundert deutsche Meilen im Umfange, und macht eine doppelte Bewegung. Erstens dreht fie fich in einem Tage, das heißt, in vier und zwanzig Stunden, ein Mal ganz herum. Aus biefer Umwälzung entfteht Tag und Nacht, Morgen und Abend, Mittag, und Mitternacht. — Die zweite Bewegung der Erde ist um die Sonne herum, welche fie in brei hundert fünf und sechszig Tagen und fechs Stunden ober einem Jahre macht. — Der Mond ist nicht mehr als zwanzig Tausend Meilen von uns entfernt. — Meine Schwester ift am vierten bes vorigen Monats zwei und zwanzig Jahre alt geworden. - Am fechezehnten October wird mein Bater fechszig Jahre alt. — Dein Grofvater ftarb in bem hohen Alter von neun und fiehzig Jahren, elf Monaten und fünf Tagen. — Dein Bruder Georg ift alter als Beinrich, benn Georg ift am achtzehnten Marz achtzehn Hundert und drei und breizig, Beinrich aber am ein und zwanzigften Februar achtzehn Hundett und vietzig geboren. — Weine älteste Tochter ist icon neunzehn Jahre alt, und meine jungfte Tochter ift in ihrem fiebzehnten Jahre. - Meine Uhr geht zehn Minuten gu fpat (gu fruh), aber es (= klokken) schling zwölf (Uhr), als wir nach Hause gingen. — Es hat halb sieben Uhr geschlagen. — Christian ber Bierte war Konig von Danemark. - Gieb mir die Salfte ober ben vierten Theil von Deinem Apfel. -Das Madchen ift auf bem Markt gegeingen um ein viertel Pfund Butter und zwei Stieg Gier zu kaufen. - Im Winter ftebe ich um fieben Uhr auf und lege mich gegen zwölf Uhr nieder; manchmal bleibe ich auch bis ein Uhr auf, aber felten; im Sommer ftebe ich bagegen immer um halb fünf Uhr auf, oder spätestens um fünf Uhr, und gehe gewöhnlich vor elf Uhr zu Bette. — Das Haus war vierzig Fuß hoch.

Erbe, jord, en, ohne Pl. — Meile, miil, en, Pl. mill und mile. — Umfang, omkreds, en. 2; omfang, en, ohne Pl. — doppelt, dobbel. — Bewegung, bevægelse, en, 3. — erstens, for det förste. — sich ganz herum drehen, dreie sig rundt omkring (sig selv). — Bier und zwanzig Stunden, dögn, et, 2. — Umwälzung, omvæltning, omdreining, en, 3. — entstehen, fremstaae, 3. — Stunde, time, en, 3. — entstent von, borte fra. — Monat, maaned, en 3. Großvater, bedstefader, en, 2. — geboren, födt. — Histe, halvdeel, en, 2. Markt (Platz), torv, et, 2. — Biertelpsund, stjerdingpund, et, 2. — Butter, smör, et, ohne Pl. — Stieg, snees, en, 2. — Et, æg, et, 1. — aufstehen, staae op, 3. — sich niederlegen, lægge sig, ir. — spätessenst, idet seneste. — vor, för. — zu Bette, til sengs.

#### iff tie Destin a Anwendung der personklichen Parwärtere bie ber levenis

Er will sich bei Ihnen entschuldigen, daß er heute nicht zu Issen kommen kann. — Ich habe ihr gesagt, daß er sie morgen besuchen wird. — Er wollte Ihnen das Geld nicht schieden, weil er glundte, daß Sie es nicht nöttig hätten. — Ich habe sie heute gesehen, aber nicht gesprochen. — Ich war gestern bei Ihnen, aber ich war nicht so glücklich Sie zu Hause zu sinden. — Gestern hatte ich keine Zeit mit Dir zu gehen, wenn Du mir aber versprechen willst, morgen zu Hause zu sein, so werde ich zu Dir kommen, um Dich abzuholen. — Ich sah Sie gestern in der Kirche, aber ich glaube nicht, daß Sie mich gesehen haben. — Wenn Sie mir die Bücher heute schieden wollen, so werde ich Ihnen dassus ehrer dankbar sein. — Man hat mir gesagt, daß Herr N. Gestern von Berlin gekommen wäre. — Ich sabe gestern mit ihnen zu Mittag gegessen; wir sprachen von (om) Ihnen, und sie wunderten sich sehr, Sie noch nicht gesehen zu haben. — Wenn Sie mir es erlauben, so werde ich die Ehre haben, Sie zu ihnen zu begleiten. — Bleibet diesen Nachmittag zu Hause, dann werde ich zu Euch kommen.

Entschuldigen, undskylde, 2, — nöthig haben, behöve, 1; trænge til, 2. versprechen, love, 1. — abholen, hente, afhente, 1. — essen, spise, 2. — sich wundern, undre sig, 1. — ersauben, tillade, 3. — begleiten, ledsage, 1.

# Anwendung ber zueignenben Fürwörter.

Die Mutter beweinte den Tod ihres Sohnes. - Er hat fein Saus an einen Nachbar verlauft. — Deine Kinder spielen in meinem Garten mit ibren Buppen. — Dein Bruder hat feinen Stock und feine Sandschube in unferm Garten liegen laffen. - Mein Bruder hat feinen Freund gebeten, Ihnen feine Bucher zu leihen. - Meine Schwefter besucht ihre Freundin; fie wird in (om) einer Stunde wieder hier fein. - Jeh habe viel von (om) ihrer (fem. sing.) Schönheit, ihrer Liebenswürdigkeit und ihrer Bergensquite nebort. - Ihr ausgebildeter Berftand, ihre Geschicklichkeit und Fertigkeit in Allem, mas fie thut, machen fie bei Jebermann beliebt. - Gein Bruber und feine Schwefter waren geftern in unferm Garten. - Ihr Berr Bruber hat febr viel Achulichkeit mit dem meinigen. - Sprechen Sie mit bem Ihrigen von dem meinigen, und ich will mit bent meinigen von bem Ihrigen sprechen. — Diefes fcone Bferd ift das feinige und diefer bubiche Wagen ift der ihrige. — Unser Haus ift fehr groß, aber nicht so schön und bequem wie das Eurige. — Die Marie weinte, weil die Louise ihre Buppe genommen hatte. - Es ift immer flug, fich mit feinen geinden auszuföhnen. - Es ift fehr natürlich, daß ein Jeder am meiften auf die feinigen balt. - Wenn Sie fich ein Bengutigen machen wollen, fo milfen Sie biefen Abend mit meiner Familie und mir ins Schaufpiel geben.

Beweinen, begræde, 3. — Tod, död, en, ohne Pl. — Buppe, dukke, en, 3. — Stod, stok, en, 2. — Handsche, en, 3. — Schönheit, skjönhed, en, 3. — Herzensgüte, hjertensgodhed, en, ohne Pl. — Geschief

# Anwendung ber bezeichnenden Fürwörter.

Dieses Gelb gehört nicht mir; also kann ich es nicht verschenken. — Diejenigen, welche heute Glud und Reichthumer befiten, konnen morgen unglucklich und arm fein. — Diefe Waaren find nicht fo gut als jene und boch sind fie eben so theuer. — Diefer Taffet ift etwas zu dunkel, aber jener ift gang nach meinem Buniche. - Diefer Garten bat schönere Baume und Blumen als jener. — Sein Bater hat eine fehr gute Meinung von biefem Mabchen. - Derjenige, welchem Riemand gefällt, ift ungludlicher, als berjenige, welcher Niemandem gefüllt. — Wer wagt gewinnt. — Sein Schwager ift Eigenthumer diefes hauses. — Diefer Mann bat jener Frau viel Gutes gethan. - Bas bem einen gefällt, gefällt nicht immer bem andern. - Diese Fran verfagt fich alle Bequemlichkeiten des Lebens. Rur berjenige, welcher feine Reichthumer gut anzuwenden weiß, ift wirklich reich. — Diejenigen, deren Reichthum in nuttichen Kenntniffen befteht, befitzen eine Quelle von Reichthümern, welche fie in teiner Noth verläßt. — Ich habe nicht das Pferd des Nachbars, sondern (das) des Fremden gekauft. - Die Rinder des Baders find fleißiger ale die unferes Schuhmachers, aber die des Schneiders find die fleifigsten von allen.

# Anwendung der zueignenden Fürworter.

— Mit wem wilnschen Sie zu sprechen? — Belches von diesen Büchern gefällt Ihnen am besten? — Was soll ich thun? — Wer hat es gesagt? — Wessen Haus ist das? — Aus welchen Büchern hat er alle diese Kenntnisse gesammelt? — Wem haben Sie Ihr Gelb gesiehen? — Bei welcher Geslegenheit hat er diesen Umstand ersahren? — Bas sür Wetter ist es heute? — Welcher Mensch hat dergleichen sagen können? — Was (wie viel) war die Uhr als er kam? — Welchen Rath haben Sie ihm gegeben? — Welches von beiden ist das beste, ich kann es nicht beurtheilen. — Welcher von den Damen soll ich die Blumen reichen? — Welches lugsiick! — Was für eine gute Frau! — Was sür ein hüsches Kind! — Wessen Haus ist das? — An wen soll ich mich wenden? — Welch? eine große Veränderung! — Welche Freunde sind die besten? — Mit welchem Rechte kann er das verlangen? — Den wievielsten haben wir heute? — An was denken Sie

Berichenken, bortskjænke, 1. — Waare, vare, en, 3. — theuer, dyr. — Taffet, taft, et, ohne Pl. — bunkel, mörk. — Wunsch, önske, et, 3. — Meinung, mening, en, 3. — gefallen, behage, 1. — Schwager, svoger, en, 2. — versagen, nægte, 1. — Brquemlichkeit, beqvemmelighed, en, 3. — Leben, liv, et, ohne Pl. — anwenden, anvende, 2; benytte, 1. — Kenntuiß, kundskab, en, 3. — bestehen, bestaae, 3. — Duelle, kilde, en, 3. — Noth, nöd, en, ohne Pl. — versassen, forlade, 3.

eigentlich? — Wozu taugt diefes? — Mit weffen Gelbe hat er ein so schönes Haus gekauft?

Gefallen, synes om, 2. — sammeln, samle, 2. — Gelegenheit, leilighed, en, 3. — Umstand, omstændighed, en, 3. — ersahren, ersare, 1 u. 3. — Wetter, veir, et, ohne Pl. — bergleichen, sligt. — Rath, raad, et, 1. — besuttheilen, bedömme, 2. — wenden, henvende, 2. — Beränderung, forandring, en, 3. — Recht, ret, en, ohne Pl. — verlangen, forlange, 2; fordre, 1; kræve, 1. — der wievielste? hvilken dato? — an was? hvorpaa? — benten, tænke, 2. — taugen. due, 1.

# Anwendung ber beziehenden Fürwörter.

Es ist ein Unglück, dem nicht mehr abzuhelfen ist, und worüber man fich troften muß. — Das Haus, wovon ich vor vierzehn Tagen mit Ihnen fprach, ift icon verlauft. - Er ift nicht ber erfte, ber mir bas gefagt hat. - hier find die herren, beren Gefellschaft Sie fo fehr lieben. - Die Kinder, von welchen er sprach, sind viel artiger als diejenigen, beren diese herren erwähnten. - Der junge Mann, welcher uns foeben verließ, ift ber Sohn eines Raufmannes, welcher bei meinem Bruder mohnt. - Berfonen, benen man am wenigsten mißtraut, find oft diejenigen, welche uns am meiften fchaben. — Er hat das Zutrauen, welches ich ihm schenkte, sehr gemigbraucht. - Die Freunde, benen man feine Geheimnisse anvertraut, muß man auszusuchen verstehen. — Der Eigenthümer des Hauses, wovon ich Ihnen neulich erzählte, giebt heute Abend barin einen Ball. — Sagen Sie mir. wovon sprachen Sie soeben? — Diese Blumen find alle so schön und frisch, daß ich mirtlich nicht weiß, welche ich mablen foll. — Hier find bie Rinder, deren Eltern Sie schon kennen. — Es giebt nichts, an das der Geizige mit mehr Verguügen benkt, als an fein Geld.

# Anwendung ber unbestimmten Fürwörter.

Mancher glaubt sich sehr klug, der dennoch gar nichts weiß. — Ich will mich mit solchen Menschen nicht abgeben. — Es giebt nichts besseres als eine gute Gesundheit. — Reiner wußte mir darüber etwas zu sagen. — Er hat kein einziges Wort davon erwähnt. — Ist Iemand während meiner Abwesenheit hier gewesen? — Hier war Niemand. — Ich sprach mit seiner Schwester von ganz anderen Sachen. — Einige kamen, andere gingen. — Er ist noch immer derselbe. — Sie wohnen ganz nahe an einander. — Er selbst dat mir diese Bücher geschenkt. — Wir ertheilten ihm manchen guten Rath. — Was man auch sagen mag, einmal muß es geschehen. — Mehrere sagten dasselbe. — Beibe sagen, daß sie weder das eine noch das andere

Abzuhelsen (sein), (kunne) sendres, 1. — trösten, tröste, 1. — sehr lieben, holde meget af, 3. — erwähnen, omtale, 2. — soeben, i dette öieblik; nylig, just nu. — mißtrauen, mistsenke, 2; mistroe, 1. — schaben, skade, 1. — Butrauen, tillid; tiltro, en, ohne Bl. — mißbrauchen, misbruge, 2. — Geheimniß, hemmelighed, en, 3. — anvertrauen, anbetroe, 1. — aussuchen, udsöge; söge ud, 2. — Eigenthümer, eier, en, 2. — Ball, bal, et, 3. — frisch, frisk.

gesehen haben. — Jeder andere kann dasselbe thun. — Kein anderer als sein Bruder kann das gethan haben. — Sie schickte sie sammtlich zurulk. — Anders spricht man, anders handelt man. — Ihr Bruder hat gewisse Eigenschaften, die ihn bei sedermann beliebt machen. — Jede Sache hat ihre böse und gute Seite. — Wem ich etwas Geld hätte, würde ich einige Spielsachen kaufen. — Ich habe von Beiden sehr viel Gutes gehört. — Sie werden früh genug die unglicklichen Folgen einer solchen Aufsührung erfahren. — Jeder verwünstige Mensch bemüht sich, seine Kenntnisse zu vermehren. — Manche Wenschen wissen selbst nicht was sie wollen.

Befassen, indlade, 3. — während, under, i. — Abwesenheit, fraværelse, en, ohne Bl. — nahe an, nær ved; tæt ved. — sämntlich, allesammen. — anders, anderledes. — gewiß, vis. — Eigenschaft, egenskab, en, 3. — Aufstührung, opförsel, en, ohne Bl. — verninftig, fornustig. — sich bemühen, bestræbe sig, 2, (for). — vermehren, foröge, 1.

# Unmenbung ber thatigen Beitmörter.

3ch will feben, was ich für Sie thun kann. — Wir gebenken biefen Sommer auf bem Lande ju wohnen. - 3th tonnte ihn nicht bewegen, feinen Freund um Berzeihung zu bitten. — Er barf biefen Blan nicht aufgeben. - Du kannst meine Gebanken nicht ermithen. - Ich will ihm noch heute schreiben und ihm erzählen, was ich von feinem Freunde gehört habe. - Wenn er fo fortfahren will, town es ihm leicht miglingen. - Man ums Geb haben, um foldes thun zu können. - Ich will nichts wagen, denn ich habe nichts zu verlieren: — Frage Deinen Freund, ob er mit uns nach dem Garten meines Baters gehen will. - Er tann Dir helfen, aber er will (es) nicht. — Bas foll ich ihm antworten? — Ich will ihn bitten uns morgen zu besuchen. - Sie wollen bas Saus taufen, wenn Jemand ifmett bas Gelb batu leihen will. - Bir tonnen noch bente Rachmittag Rachrichten barüber erhalten. - Ich will ihm fagen, daß ich noch heute einen Brief erwarten fann. — Du fannft bie Blicher von bem Buchbinder' abholen, um fie Deiner Schwester zu fchicken. - Ich tann bie Hoffnung nicht aufgeben, mein Beld wieder zu finden.

Gedenken, agte, 1. — Berzeihung, forladelse, en, ohne Pl. — Plan, plan, en, 3. — anfgeben, opgive, 3. — Gedanke, tanke, en, 3. — errathen, gjette, 1. — fortfahren, vedblive, 3. — mißlingen, mislykkes, 1. — verlieren, tabe, 2; miste, 1. — heute Nachmittag, i eftermiddag. — Nachricht, efterretning, en, 3. — Buchbinder, bogbinder, en, 2.

# Forifetung.

Er glaubt Alles, was man ihm erzählt. — Warum thust Du nicht Deinc Schuldigkeit? — Ich helse wir mit dem, was ich habe. — Dieser Rausmann spricht mehrere Sprachen, — Ich lerne seit einem Jahre die dänlische Sprache. — Dieser Knabe tauft Alles, was er sieht. — Ich bekomme ich zehn Thaler von Ihnen. — Der junge Mann beschäftigt sich gern und verdient daher, daß man etwas für ihn thut. — Ich ziehe es vor,

heute Abend zu Hause zu bleiben, weil meine Mutter es doch gern winischt.
— Es regnet schon wieder, und ich glaube nicht, daß das Wetter sich heute aufklären wird. — Man hörte nie, daß er seine Pflichten gegen seine Eltern vernachlässigte. — Ich weiß, daß Sie gern helsen, und darum ditte ich Sie darum. — Diese Linder spielen den ganzen Tag und denken nie daranz, etwas zu lernen. — Darum bleiben sie auch immer dumm. — Wir der kommen oft Brief von unsern Eltern und ersehen immer dumm. — Wir des sommen oft Brief von unsern Eltern und ersehen immer aus denselben, wie sehr siehen. — Wir wissen sehn siehen kutt. — Diese Herren haben keine Lust auszusahren. — Wir gehen heute nicht aus, weil wir einige Freunde erwarten. — Diese Sachen gehören nicht ihm, sondern seinem Schwager. — Wir freuen uns über das heitere Gesicht dieses Anaben. — Sie hoffen alles von der Zeit.

Schuldigkeit, skyldighed, en, ohne Pl. — Thaler, daler, en, 2. — beschäftigen, beskjæftige, 1. — vorziehen, foretrække, 3. — regnen, regne, 1. — aufslären, klare op, 1. — Psiicht, pligt, en, 3. — vernachläffigen, forsömme, 2. — Lust, lyst, en, ohne Pl. — aussahren, kjöre ud, 2. — heiter, munter. — Gesicht, ansigt, et, 3.

#### Fortfekung.

Die Rinder liefen fo fonell, daß fie fielen. - Die Soldaten flohen, sobald fie die Uebermacht ber Feinde faben. — Sie ftanben fich beffer, wenn fle ihre Bäufer verkauften. — Er verkieß ums gleich; und seitbem faten wir ibn nicht wieder. — Sie verreiften in bemfelben Augenblick, als wir ankamen. — Mein Bater fchickte mir vor acht Tagen bas Gelb, und ich bezahlte bamit sogleich die Rechnung des Enchhändlers. — Ich rief meine Schwester, aber fie borte mich nicht. - Gie zeigte ihrer Mutter alles, mas fie von meinem Bruder bekommen hatte. — Er konnte nicht errathen, was Du ihm wollteft. - Als ich ihn guleht bei meinen Eltern fach, bochte ich nicht, daß es das letzte Mal fei (o. war). — Jch bat ihn, daß er mich bald wieder befuchen möchte (o: wollke). - Er fand, mas er fuchte, aber er fagte uns nicht, was es war. — Ich rieth ihm es zu thun, aber er that es nicht. — Wir schickten ihm die Sachen nicht, weil wir glaubten, bag er fie abholen laffen würde. — Sie thaten es gewiß gern, wenn fie mußten, daß er es gern fähe. — Wir begegneten biesen Herren auf der Strake, aber sie erkannten uns nicht. — Ich gabe ihm gern alles, fürchtete ich nicht, fie könnten sich beleidigt fühlen.

# Fortfetung.

Ich habe erft heute die Bücher gefunden, welche ich so lange vergeblich gesucht habe. — Er hat alle diese Bäume selbst gepflanzt. — Ich habe vergessen, Ihnen das Geld zu schicken, um welches Sie mich gebeten haben. —

Flichen, flye, 1. — Uebermacht, overmagt, en, ohne Pl. — Rechnung, regning, en, 3. — Luchhändler, klædehandler, en, 2. — rufen, kalde (paa), 2. — rufen, raade, 1. — begegnen, möde, 2. — Straße, gade, en, 3. — ertennen, kjende; gjenkjende, 2. — beleibigt, fornærmet.

Du haft diese Strase verdient, denn Du hast einen Mann hart beleidigt, der sier Dich alles gethan hat. — Ihr habt mir Ursache gegeben, Euch zu hassen, denn Ihr habt mir vorsätzlich viel Schaden zugefügt. — Er hat gespielt und viel Geld gewonnen, und doch hat er seine Schulden noch nicht bezahlt. — Man hat mir gesagt, daß Sie für das Geld, welches ich Ihnen geliehen habe, Wein und Vier gekauft haben. — Ich weinse, daß er Sie überzengt habe. — Sie haben die Gestye des Landes gekannt und danach gehandelt. — Wer gut gelebt hat, hat lange gelebt. — Ich weiß, daß er gesehst hat, aber schlechte Geseklschaft hat ihn versührt. — Wir haben diese Arbeit schon längst angesangen, aber noch nicht beendigt. — Dieser Hert der in junges Müdchen mit großem Bermögen geheirathet. — Ich habe absichtlich vermieden, mit ihm barüber zu sprechen. — Die Wahrheit hat auch diesmal gesiegt. — Wir haben ihm diesen Fehler verziehen. — Er hat seinen Wagen und seine beiden Pferde verkauft. — Ich habe lange bei ihm gewohnt.

Bflanzen, plante, 1. — vergessen, glemme, 2. — Strase, stras, en, 2. — beleidigen, fornærme, 1. — Ursade, aarsag, en, 3. — hassen, hade, 1. — vorsetslich, med forsæt; forsætlig. — Schaden, skade, en, ohne Bl. — zusügen tilföie, 1. — spielen, spille, 1. — Schulden, gjæld, en, ohne Bl. — Bier, öl, et, ohne Bl. — überzeugen, overbevise, 2, (om). — Geset, lov, en, 2. — schlen, seile, 1. — versähren, forsöre, 2. — schon längst, for længe siden; ser lang tid siden — bernögen, telendebringe, ir. — heinsthen, ægte, 1; giste sig med, 1. — Bernögen, sormue, en, ohne Bl. — abslichtlich, med sorsæt (villie). — vermeiden, undgaae, 3. — siegen, seire, 1.

# Fortfegung.

Raum hatte ich feinen Ramen ausgesprochen, als er mich erkannte. So wie fie ein Wort gesprochen hatte, errieth ich ihr Vorhaben. - Wir hatten bie Hoffmung aufgegeben, ihn jemals wieber zu feben. — 3ch batte ihm gern geholfen, aber ich hatte all mein Gelo schon ausgegeben. - Damals hatten wir noch feine Briefe von ihm bekommen. - Er hatte ben Brief schon versiegelt, als ich ihm die Nachricht von dem Tode seines Baters mittheilte. — Sie hatten seinen Befehl nicht befolgt. — Als ich biese Gefcichte abgofchrieben hatte, fruhftidte ich. - Wir hatten feine Bferbe gefehen, aber wir vermutheten nicht, daß er fle fobalb wieber vertaufen wirbe. -Batte ich nur gewußt, bag er guructommen wirbe! - Gie hatten ben Ramen bes Dorfes vergessen, das ich ihnen aufgegeben hatte. — Raum hatten die Damen das Gehölz erreicht, so fing es an zu fturmen und zu regnen. - Ich hatte fcon alle Hoffnung verloren, ihn wiederzufinden, als ich feinem Bruber begegnete, welcher mir fogleich die ermunichte Austunft ertheilte. - Batte ich geglaubt Sie hier ju finden, fo wilre ich eber getommen. — 3ch an (i) Deiner Stelle hatte ihm es nicht anvertraut. — Er hatte ihn noch nicht bewogen, es zu thun.

Ramen, navn, et, 2. — so wie, saasnart som. — Borhaben, forehavende, et, ohne Bl. — verstegeln, forsegle, 1. — Beschl, befaling, en, 3. — Geschichte, historie, en, 3. — stühstüden, spise frokost, 2. — vermuthen, formode, 1.

— Gehölz, skov, en, 2. — erreichen, naae, 1. — stirmen, storme, 1? blæse, 2. — erwünscht, forönsket. — Auskunft, oplysning, en, 3. — ertheilen, meddele, 2; give, 3. — eher, för, tidligere. — Stelle, sted., et, 3. — bewegen, formane, 1.

# Fortfegung.

Ich werde diese Angelegenheit in Ordnung bringen, ehe wir uns trennen. -- 3th bin überzeugt, daß er feinen Wechsel zur Berfallzeit bezahlen wird. — Mit diesem Gelde wird er wahrscheinlich alle seine Schulden bezahlen. — Wir werben viele Unannehmlichkeiten auszustehen haben, wenn der Regen anhalt. - 3hr werdet mit Guren Briefen vor dem Abgange der Boft nicht fertig werben. - Sie werden balb genug erfahren, was diefer Mann ihnen mitzutheilen hat. - Ich murbe es lieber feben, wenn er ihnen diefen Brief noch heute bringen wollte. - Meine Freunde wurden mir ohne Zweifel gefchrieben haben, falls diefe Rachrichten gegründet maren. — Er wurde seine Schulden pünktlicher gezahlt haben, wenn er ordentlicher in seinen Geschäften gewesen ware. — Sie würden diesen Garten Ihrem Bruder überlaffen haben, wenn Sie ihn wirklich geliebt hätten. — Wenn ich Geld hatte, wilrbe ich biefes Baus vielleicht taufen. — Batte er mir seine Wohnung angeboten, würde ich wahrscheinlich noch bei ihm wohnen. - 3ch wurde ihr ihr Blud nicht miggonnen. — Er wurde sich mit diesem Saufe begnügen, wenn es nicht so theuer ware. — Man hatte ihr gewiß schon längst geholfen, wenn sie nicht so verschwenderisch gewesen wäre. — Dieser Mann wird das Geld beffer als Dn angewendet baben.

Angelegenheit, anliggende, et, 3. — in Ordnung, i orden. — sich trennen, skilles ad, 2. — Bechsel, vexel, en, 3. — Berfallzeit, forfaldstid, en. — anhalten, vedblive, 3. — Abgang, afgang, en, shne Bl. — Zweisel, tvivl, en, 1. — gegründet, grundet. — pünktlich, punktlig, prompt. — Geschäft, forretning, affære, en, 3. — überlassen, overlade, 3. — Bohnung, bolig, leilighed, en, 3. — anbieten, tilbyde, 3. — misgonnen, misunde, 2. — sich begnügen, nöies, 1. — verschwenderisch, ödsel. — anwenden, anvende, 2; benytte, 1.

# Fortfegung.

Warten Sie einen Augenblick, es regnet ja schon. — Hören Sie doch erst, was er Ihnen zu sagen hat, und lassen Sie uns nachdem weiter gehen. — Seien Sie doch so gittig Platz zu nehmen. — Rommen Sie doch recht bald wieder, ich bitte Sie sehr darum. — Hoffen wir, daß der Regen bald aushören werde. — Geben Sie mir Ihr Bort, das ist mir hinreichend. — Wan sagt es wol, aber glauben Sie doch so etwas nicht. — Gehorchet enren Eltern, denn sie wissen am besten, was ench gut und nützlich ist. — Last ihm sagen, daß ich morgen nicht zu Haus sench gut und sage ihm, daß er morgen zu mir sommen möge. — Brüse ihn von mir und bitte ihn, Dir seine Zeichnungen zu zeigen. — Suchen wir (= last uns suchen) eine Gelegenheit ihn zu sprechen, und es wird uns vielleicht gelingen, ihn zu überreden. — Gehet jest nach Haus, denn es wird schon dunkel. — Sehet

zu, wer da tommt und dame faget mir, wer es ift: - Beige mir Dein menes Meitpferb.

Warten, vente, bie, 1. — gütig, god. — Platz, plads, en, 2 n. 3. — authören, ophöre, 2. — hinreichend, nok, tilstrækkelig. — gehorchen, adlyde, 3. — nütlich, gavnlig. — griffen, kilse, 2. — Zeichnung, tegning, en, 3. — zeigen, vise, 2. — überreden, overtale, 2. — zufehen, see ad (til), 3. — Reitpferd, ridehest, en, 2.

# Unwendung ber paffiven Farm ber Zeitmörter.

Er wird von allen seinen Rindern geliebt, und auch fie werden von ihm beralich wieder geliebt. — Mein Bruber wird diefer Tage (= in diefen Tagen) von Kopenhagen erwartet; aber ich glaube doch nicht, daß er sobald kommen wird. — Unsere Rechnungen werden jedes Jahr um diese Zeit berablt. - Ihr tomme ganz unerwartet. - Solche Leute werden von Rebermann gehaßt. — Diefe mangenehmen Nachrichten find ihm noch nicht mitgetheilt worben. - Er wurde von allen seinen Nachbaren fehr gelobt. -Die Knaben wurden für ihren Ungehorfam beftraft, aber die Maden wurden für ihre gute Aufführung belohnt. - Alle Städte waren von ten feindlichen Truppen besetzt. - Die Briefe find noch nicht geschrieben. - Bei meinem Bruder wird felten Wein getrunten, um fo mehr aber ftartes Bier. - Biel Reit ift baburd, gewonnen. - Es wurde babei mehr Gelb ausgegeben als eingenommen. - Diefes Gelb ift mir von meinem Bater anvertrant. -Das Unglück ift gefchehen und fann leiber nicht mehr grandert werben. -Diefe Häuser sind nicht bewohnt. - Unfer Haus wird von einem Kaufmann bewohnt. — Endlich ift bas Riel erreicht.

Herzlich, hjertelig. — enwarten, vente, forvente, 1. — unerwartet, uformodet, uventet. — haffen, hade, 1. — Ungehorsam, ulydighed, en, ohne Pl. — bestrasen, strasse, 1. — Anssührung, opförsel, en, ohne Pl. — beschuen, belönne, 1. — seinblich, sjendtlig. — Trupp, trop; en, 3. — besehten, besætte, ir. — um so mehr, desto mere. — bewohnen, beboe, 1. — Ziel, maal et, 1.

# Fortsetung.

Dieser Knabe wurde von seinem Lehrer gelobt, weil er seine Aufgabe gut gelernt hatte. — Jene Herren wurden von ihm beleidigt. — Die Waaren wurden sehr billig verkauft. — Ihre Aufträge sind noch nicht ansgesiührt worden. — Sie wurden sestigehalten, weil entdeckt worden war, daß sie Betrüger seien. — Dieses Geld ist von (af) ihm im Spiele gewonnen worden. — Der armen Familie war damit geholsen. — Die Kinder wurden von dem Bedienten nach Hause gebracht. — Es wurde bei dieser Gelegenheit mehr getrunken als gegessen. — Wir wurden gezwungen nach Hause zu gehen. — Dieser Garten ist sehr wohlseil verkauft worden. — Das Geld wurde mir zugesandt, um unter die Armen des Dorfes (oder: in dem Dorfe) vertheilt zu werden. — Meine Söhne sind von diesem Herrn in der deutschen und französischen Sprache unterrichtet worden. — Wir wurden von Ihrem Bater sehr gut aufgenommen. — Die Nachrichten sind mir durch einen besonderen Boten überbracht worden. — Dieses Haus wurde die jetzt nicht

bewohnt. — Ihr seib für Eure Mühe reichlich belohnt worden. — Deine Rathschläge sind nicht befolgt worden. — Die arme Frau ift in der letzten Nacht bestohlen worden. — Bei diesem Unternehmen ist viel Geld verloren worden.

Aufgabe, lektion, en, 3. — Auftrag, ordre, en, 3. — aussühren, udföre, 2; effektuere, 1. — festhalten, holde fast, 3. — Betrüger, bedrager, en, 2. — vertheilen, uddele, 2. — unterrichten, undervise, 2. — Bote, bud, et, 1. — Mühe, umage, en, ohne Pl. — reichlich, rigelig. — Rathschlag, raad, et, 1. — bestehlen, bestjæle, 3. — Unternehmen, foretagende, et, 3.

# Fortfegung.

Benige Stunden nachdem ich bei dem Heren R. eingeführt worden war, verlangte ein Fremder ihn zu fprechen. - Sobald er zu diesem Amt ernaunt worden war, ging mein Freund (bin), feine Familie bavon zu benachrichtigen. - Rachbem der Borfchlag zum zweiten Mal gemacht worden war, nahm man ihn mriick. — Nachbem sie angehört worden waren, urtheilte man anders über ihr Betragen. - Diese Herren werben von meinem Bater gewiß sehr freundlich aufgenammen werden. — Ihr werbet von Guren Berwandten unterstützt werden. — Er wird wegen seiner Aufführung nicht gelobt worden sein. - Diese Arbeitsleute, werden nach ihren Winschen nicht beablt worden sein. — Mancher Reiche würde nicht geachtet werden, wenn er seinen Reichthum nicht hätte. - Diese Menschen würden nicht so verachtet fein, wenn fie weniger eitel wären. — Madame (Fru) R. mare nie verheirathet worden, hatte fie nicht mehr Bermogen als Schonheit befessen. .-Es ist möglich, daß uns für unfere Arbeit nichts bezahlt wird. - Sch bezweifle daß alle diefe Berbrechen entbeckt und beftraft worden find. - Sie zweifelten also mirklich, ob uns für diefe Arbeit bezahlt worden sei. - Wir bachten nicht, bag Sie wegen Ihres Berluftes entschäbigt worden maren. -Sie wünschten nichts inniger, als von uns gelobt zu werden. - 3ch batte gewiinscht, daß Du tu biefer Stelle ernannt worden wäreft.

Einführen, indföre, 2. — Amt, embede, et, 3. — ernennen, udnævne, 2. — benachrichtigen, underrette, 1. — Borschlag, forslag, et, 1. — urtheilen, dömme, 2. — unterstützen, understötte, 1. — Arbeitsleute, arbeidsfolk, ohne Sing. — eitel, forsængelig. — verheirathet, gift. — Bermögen, formue, en, ohne Pl. — besten, eie, 2. — Berbrechen, sorbrydelse, en, 3. — Berlust, tab, et, 1. — entschuldigen, holde skadeslös, 3. — innig, inderlig.

# Allgemeine Aufgaben für Geübtere.

Deutschland ist ungefähr seit zwei Tausend Jahren bekannt. Die alten Deutschen waren robe Barbaren, nur wenig beffer als die wilden Amerikaner. Wälber, Sumpfe und Saiden verbreiteten fich im Lande. Die Balber maren bicht mit Unfraut und Gesträuch verwachsen. Die Müsse traten aus ihren Betten, und überschwemmten bas Land. Die Ginwohner schwammen nöthinenfalls über die Fluffe, weil fie von Bruden und Dammen nichts muften. Reine Städte waren zu feber. Raum traf man einige Wohnungen neben einanber. Mur einige unbebeutende Städte, ober wol richtiger Dorfer, lagen am Rheine. Unfere erften Borfahren baueten überhaupt nur selten Säuser, sonbern lagerten fich vielmehr unter die Bäume oder gruben sich unterirdische Höhlen. trugen teine fo fchone Rleiber, wie ihre Nachtommen fie nun bereits feit Jahrhunderten zu verfertigen wiffen. Sowohl die Manner als die Frauen fleibeten sich gewöhnlich in die Häute der Thiere, mahrend die Rinder trot einem ziemlich rauben Klima, fast nacht umberliefen, baburch forperlich aber um fo fraftiger wurden. Wir babingegen haben bie Mittel gefunden, Alles fchon und bequem herzustellen. Die Schafe haben uns ihre Bolle hergeben muffen, die Würmer, Die wir aufzogen, mußten uns Seibe liefern, und ans biefen beiden Stoffen haben wir es verftanden, Tuch und foftliches Seidenzeug zu weben. Die Weiber verrichteten die hauslichen Arbeiten. Die Männer gingen in den Rrieg und auf die Jagd, tranken, affen und fchliefen, arbeiteten aber nie; dies überließen fie ben Sclaven, Beibern, Rindern, Alten und Schwächern. Bei ihren Gaftmählern murde übermäßig getrunten Aus den Schädeln ihrer erschlagenen Keinde zu trinken, mar ihr hochfier Genug. Aber ihre Nahrung war nicht viel beffer als ihre Rleibung. Sie agen fleifch, Fifche und Früchte, faft Alles in bem Buftanbe, in welchem die Natur es hervorgebracht hatte.

Ranh, raa. — Untraut und Gesträuch, ukrud og krat. — dicht verwachsen, tæt begroet. — Bett (o: Flußbett), leie, ohne Pl. — überschwemmen, oversvömme. — nöthigenfalls, i nödsfald. — Damm, dæmning. — von nichts wissen, ikke kjende til. — Rhein, Rhinen, Rhinströmmen. — Borsahren, forfædre. — sich lagern, leire sig. — höhle, hule. — zu versertigen wissen, sorstaae at berede (forfærdige.) — körperlich, legemlig. — herstellen, indrette. — Bürmer ansziehen, opsöde orme. — liesern, levere. — tössliches Seidenzeug, kostbart silketöi. — Beib, qvinde. — in den Krieg und auf die Jagd gehen, gase i krig og paa jagt. — Sclave, slave. — Gastmahl, gjæstedud. — übermäßig, overdrevent. — Schädel, hjerneskal. — erschlagener Feind, dræbt sjende. — Genuß, nydelse. — Rahrung, söde. — Kleidung, beklædning.

# Fortfegung.

Sie verstanden wenig ober gar nichts von bem Aderbau. Gie pfliigten das Land, zogen und fütterten das Bieh, schoffen (das) Wild und fingen (bie) Fische nicht wie wir. Sie trieben ber Zeit auch keinen Handel. Sie weber fauften noch verkauften (fie). Ihre Nachkommen haben nicht nur unter fich getauft und vertauft, fondern fie haben auch Schiffe gebaut, find über die Meere gegangen und haben die Schätze der entfernteften Länder Jene bagegen brachten ihre Beit meiftens im Rriege gu. Ihre Beerführer, welche wegen ihrer Tapferfeit erwählt wurden, führten fie ins Feld und gingen im Rampfe mit gutem Beispiel voran, besaßen aber nur geringe Bewalt, wenigstens bei weitem teine fo große, wie die Briefter, welche Richter und Buttel in einer Berfon vereinigten, indem fie im Namen ber Gottheit die Urtheile sprachen, die fie felber an dem Berurtheilten voll-Die Zukunft und den Willen der Gottheit glaubte man auf ibernatürlichem Wege ermitteln zu konnen. Es wurden gum Beifpiel blinne Zweige in turze Stabchen geschnitten, auf die gewiffe muftifche Zeichen gemacht wurden; man warf die Stübchen durch einander, worauf denn in öffentlichen Angelegenheiten der Priefter, in häuslichen aber der Hausvater, drei derfelben wieder herausgriff und daraus die Rufunft deutete.

Aderbau, agerdyrkning. — pflitgen, ploie. — (das) Bich ziehen und füttern, avle (opföde) og fodre qvæg. — Wild, vildt. — der Zeit, den tid. — unter sich, indbyrdes. — über das Meer gehen, drage (seile) over havet. — die entferntesten Länder, de sjerneste lande. — herdeiholen, hente. — Heerschrer, ansörer. — in's Feld, i selten, leding. — Gewalt, magt. — Briester, præst. — Richter und Büttel, dommere og bödel — im Namen der Gottheit, i guddommens navn. — ein Urtheil sprechen, forkynde en dom. — vernetheilt, dömt. — vollziehen, suldbyrde. — Zukunst, fremtid. — cus übernatürsichem Wege, ad overnaturlig vei. — ermitteln, udforske. — zum Beispiel, sor exempel. — Zweig, green. — Städchen, pind. — Zeichen, tegn. — durcheinander, mellem hverandre. — Angelegenheit, anliggende. — Hausvater, hu(n)sbonde. — herausgreisen, gribe ud (deras). — denten, tyde; udlægge.

# Fortfetung.

Der Mensch ist für das gesellige Leben und nicht für die Einsankeit geboren. Die Bernunft, welche Gott dem Menschen zur Führerin gegeben hat, lehrt ihn, bei seinen Mitmenschen Hilse zu suchen. Dadurch kann er die Kräfte des Denkens und der Erfindung üben. Der Ackerdau und der Handel, (die) Manusacturen, Künste und Wissenschaften, die Sitten und die Politik sind dadurch cultivirt worden. Aus mehr als einem Gesichtspunkte betrachtet sind die Römer eines der wichtigsten Völker in der Weltgeschichte. Sie haben den entschiedensten und anhaltendsten Einfluß auf das Schicksalderier Weltkeile gehabt, und noch jetzt dauert dieser Einfluß auf das Schicksalderier Weltkeile gehabt, und noch jetzt dauert dieser Einfluß in Europa fort, sowohl in Andetracht seines potitischen Zustandes, als in Anschung der Künste und Wissenschaften. Sodann haben wir von keinem Bolke des Alterschung eine so zusammenhängende und ausschlichte Geschichte, wie die römische. Doch ist die älteste Geschichte Koms, ungefähr in den ersten vier oder fünf Jährhunderten seiner Entstehung, nicht in allen Stücken zuverlässig. Das

Wefentliche der Begebenheiten scheint durch Traditionen, die man erft später aufschrieb, mit vielen falschen Umftunden verwebt zu sein.

Scielliges Leben, selskabsliv. — Einfamteit, ensomhed. — Hührerin, ledsagerske, ledsagerinde. — die Kraft des Dentens und der Erfindung, tankekraften og opfindelsesgaven. — die Sitten, sæderne. — Gesichtspunkt, synspunkt. — Boster, folkeslag. — entscheidend und anhaltend, afgjörende og varig. — in Anbetracht, i henseende til. — des Alterthums, i oldtiden. — Entstehung, oprindelse. — zuverläffig, paalidelig; tilforladelig. — verwebt, sammenvævet.

# Fortfegung.

Bei vielen Schauspielen der Römer herrschten ohne Zweifel die größten Ausschweifungen, auf welche jemals Menschen gefallen find, und die Koften, welche diejenigen, die diefe Schaufpiele gaben, gewöhnlich aus eigenen Mitteln beftreiten mußten, waren fo groß, daß fie uns jett in Erstaunen segen; benn in den letten Zeiten der Republik und unter den Kaifern konnte bas Bolf ohne beständige Schauspiele nicht befriedigt werden. welche durch deffen Wahl zu Ehrenamtern famen, mußten ihm allerhand Schaufpiele zum Beften geben. Dadurch wurde zulett bas leben ber Ginwohner von Rom faft (zu) einem immerwährenden Carneval. wurden hölzerne Gebäude für die Spiele gebaut, später wurden fie von Stein aufgeführt. Diefe Gebande ließ berjenige, welcher bas Schauspiel gab, mit allem, was man an Bilbfunlen, Gemalben und Tapeten Bruchtiges finden tonnte, ausschmuden. Julius Cafar fleg bei den Spielen, die er bei feines Batere Begrabnig aufführte, alles, mas zur Schaubuhne gehörte, von gediegenem Silber anfertigen. Diese Schauspiele waren nicht nur toftbar, sondern oft auch graufam. Menschen kampften oft gegen Thiere, und selbst gegen Menschen, auf Leben und Tod. Zuerst benutzte man bie Miffethater, welche schon zum Tode verurtheilt waren, hernach aber ließen sich Leute für Gelb bazu erkaufen. Man weiß nicht, ob man, hierbei die Granfamkeit der Buichauer, oder die Mieberträchtigfeit derer, bie fich gut folchen Spielen gebrauchen ließen, mehr verabscheuen foll. Was aber foll man von den Wenfchen deuten, wenn man sieht, daß fie solcher Grausamteit und Niederträchtigkeit fähig find? Roch zur Zeit der Scipionen ließen die Römer, um den Boru ber Götter zu ftillen, vier Menfchen lebendig begraben.

Der Römer, hos Romerne. — Ausschweifung, ndsvævelse. — bie Kosten, omkostningerne. — aus ihren eignen Mitteln, af egne midler. — bestreiten, bestricke. — Erstaumen, forbauselse. — befriedigt werden, tilstredsstilles. — burd dessen Wahl, ved (gjennem) dets valg. — Ehrenamt, hæderspost. — allerhand, alle slags. — das Leben der Einwohner von Kom, Romernes liv. — immerwährend, bestandig, uafbrudt. — ansänglich, i begyndelsen. — ein hölzernes Gebäude, en træbygning. — Spiel, leg. — mit allem was man an — Prächtiges sinden konnte, med alt prægtigt, man kunde sinde af. — Bildssünle, billedskötte. — Gemäste, skilderi. — ansignmiden, udsmykke, pryde. — Begrähnis, liigbegængelse, jordesærd. — Schubthne, skueplads. — gediegenes Silver, massivt sölv. — zuerst, först. — Missethiter, forbryder. — Riederträchtigkeit, lavhed. — derer, af dem. — mehr, meest. — fähig sein, være istand til. — Zorn, vrede.

Fortfegung.

In den fühlichen Landern von Europa haben die griechischen und Lateinifden Biffenichaften die Oberhand gewonnen; man konnte fagen, ihr Genius habe bort fortgelebt; die chriftliche Religion hat fich bort nach bem Seidenthume, die neuere Literatur nach ber alten gemodelt; aber die bem Suben natürliche religiöse und poetische Form hat sich, nach dem Norden verpfianat. mit den Gefühlen und Begriffen der Bolter im Widerspruch gesehen. . 2108 diesem Widerspruch ift zuvörderft Unterjochung, dann Rampf und hernach Befreiung hervorgegangen. Diefe Befreiung heißt in ber Religion Broteftantismus: man hat fie ben Romantismus ber Literatur genannt, man hätte sie die Unabhängigkeit nennen follen. Die Literatur Frankreichs bat fich, was die Form betrifft, der des Alterthums nachgebildet, jedoch wit Beibehaltung eines tiefen Charakters der Nationalität. Frankreich, welches zuerft mit bem Guben, unter Frang I. mit Italien, späterhin mit Spanien und unter Ludwig XIV. mit bem griechischen und lateinischen Alterthum gegangen, ift von der folgenden Epoche ab der geiftigen Bewegung bes Nordens gefolgt. Das achtzehnte Jahrhundert hatte feinen Stillspunkt in England, bas neunzehnte ift von Deutschland ausgegangen.

Griechisch, græsk. — sateinisch, latinsk. — Oberhand, overhand. — ihr Genius habe da fortgelebt, at deres genius er vedbleven at leve dex. — Heidenthum, hedenskab. — modeln, forme. — der Süden, Syden. — verpflanzen, forplante. — im Widerspruch, i strid. — zuvörderst, först. — Unterjochung, underkuelse. — Kamps, kamp. — Besteiung, besrielse. — Unabhängigken, uashængighed. — nennen, kalde. — man hätte sollen, man burde have. — Alterthum, oldtid. — sich nachbilden, danne sig ester. — Beidehaltung, bideholdelse. — von der solgenden Evoche ab, fra næste epoke (tidsrum) af. — Stüspunst, stöttepunkt.

# Fortfetung.

Im Norden hatte, hauptsächlich gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts, der fremde Einfluß, durch die Einwirkung Gustavs III. und seiner Alademie, über die einheimische Originalität die Oberhand bekommen. Auch solche Männer, deren Takent von der Natur zur Originalität bestimmt worden (war), hatten sich zum Theil den Gesehen gesitzt, welche ihnen, Namens des guten Geschmacks, ein Monarch vorschrieb, der eben so eisersüchtig auf seine Autorität in literarischen Dingen war, als seinem empörten Abel gegenüber; und es herrschte zu Ansang dieses Jahrhunderts der ansgezeichnetste Repräsentant der classischen Schule, Carl Gustav Leopold, unumschränkt, als sich gegen diese Schule die gewaltsame Opposition exhob, durch welche sie über den Hausen geworfen wurde.

9) **I**Y

Im Norden, i Norden. -- hauptsächlich, fornemmelig. — Einsufuß, indsizdelse. — Einwirkung, indvirkning. — heimisch, hjemlig. — zum Theil, for en deel. sich den Gesehen fügen, welche. . . . . , foie sig efter de love, som. — Namens des guten Geschunges, i den gode smags navn. — Monarch, monark. — eisersüchtig auf . . . , skinsyg pas . . . , literarische Dinge, literære sager. —

Als... gegenüber, som ligeoversor... - empört, oprört. - zu Ansang, i begyndelsen (af). — ausgezeichnet, udmærket. — unumschränkt, uindskrænket. — gewaltsam, voldsom. — über den Hausen wersen, kuldkaste:

#### Fortfetung.

177 Berade die Berufung eines französischen Generals zu dem Erbtheil Bafas war es, welche die Auflehnung wiber die frangbfifche Schule in Sachen ber Literatur zur Folge hatte. Diefes hat barin feinen Grund, bag bie Revolution, welche dem General Bernadotte den Weg jum Throne bahnte, eine liberale mar, und da die Unabhängigkeit ansteckender Ratur ift, fo jog bas bloge Factum ber politifchen Befreiung die literarifche Befreiung nach fich. Was die nordische Literatur vollends belebte und ihr ihre volle Indivibualität gab, bas mar bie Rückfehr zu ben fcandinavifchen Sagen. Das Talent der jungen Rämpfer für die literarische Wiedergeburt ift endlich bur Reife gebieben, und fie haben ihrem Lande mehrere Werte erften Ranges Der Streit zwischen ben beiben literarischen Barteien hat, burch bas befte Argument, durch viele gute Werte entschieden, volltommen fiegreich für die revolutionare Partei geendigt. Bas der Neuerungspartei bas Siegel bes Triumphes aufgedrückt hat, ift bas vom Bischof Tegnér in ben Druck gegebene icone Bedicht Frithjof. Diefer berühmte und hochgefeierte Dichter hat sich zum Sujet seines Gedichtes eine alte, burch die Tradition bewahrte Erzählung, eine Sage, eine schöne und pathetische Geschichte, erkoren.

Gerade, just, netop. — Berufung, kaldelse. — Erbtheil, arvedeel. — Auslehnung, opsætsighed. — in Sachen der Literatur, i literatursager. — zur Folge, til fölge. — anstedend, smitsom. — das bloße Factum, det blotte factum. — vollends, aldeles. — beleben, give nyt liv. — war die Rückehr zu..., var at den vendte tilbage til. — Sage, sagn. — Kämpser, kæmpe. — Wiedergeburt, gjenfödelse. — zur Neise gedeihen, modne. — Streit, strid. entschieden, afgjort. — siegeich, seirrig. — Neuerungspartei, nyhedspartie. — Siegel, segl. — Druck, tryk. — Gedicht, digt. — hochgeseiert, höitseiret. — erkären, udkaare, udvælge.

# Fortfetung.

Das achtzehnte Jahrhundert lieferte eine große Anzahl von großen Männern und großen Irrthümern. Montesquieu zeigte den Menschen die Rechte der Sinen und die Anmaßungen der Andern, das mögliche Glück und das wirkliche Elend. Buffon entlehnte, um die großartige Geschichte der Natur zu schreiben, von der Natur ihre Farben, ihre Größe und Majestät; die Geschichte des Erdballs schickte er der seiner Bewohner voran und verssetzt sich, um die Epochen zu bestimmen, in die Zeiten, als noch keine Menschen waren. — Diderot wölbte mit starkem Arm den mächtigen Bau der Encyklopädie, in dessen Räumen unser vielsaches Wissen aufgenommen werden sollte. Jean Jaques rief den Menschen zur Würde seiner Natur zurück, zur Reblichseit und zur Religion; mit einer Hand niederreißend, mit der anderen aufbauend, glaubte er durch die Liebe die Wiedereinsetzung alles Edlen und Erhabenen in seine Rechte beginnen zu müssen. Rahnal gab den beiden Welten das Buch, in welchem die Schuld der Einen und das Unglick der Anderen abgewogen wird; ein Buch, in welchem die Mächte von Europa

vor ben Richterstuhl ber Philosophie gestellt werben, um über die Borurtheile an erröthen, die sie ben Nationen noch lassen; vor den der Bolitt, na ihre wahren Interessen, auf das Glück ber Böller gegründet, verstehen (311) lernen.

#### Fortfehung.

Boltaire, der seinen Bewunderern so wenig als seinen Freunden Zeit ließ, sich zu fassen, drückte dem Charakter dieses Jahrhunderts den Stempel feines Genies auf. Die unermiibete Beweglichkeit feines feurigen Beifes wies ihn zur Geschichte ber vorübergehenden menschlichen Interessen. fnüpfte feinen Namen an alle Entbeckungen, alle Ereigniffe, alle Umwälzumgen feiner Zeit, und der Ruf gewöhnte fich nur von ihm zu reben. immer neuen Reizen verbarg er den Geiftesbespotismus, ward eine europäische Macht nub (ward) für Europa der Repräsentant der franzbfischen Nation. Mit ber Universalität feiner Sprache verband er (bie) feiner Individualität und bot der Nachwelt ein Rathfel mehr, ob fie es zu losen vermochte. Descartes Anschauung herrschte in der Philosophie, Boileaus Berstand in den Bersen. Baile stellte den Zweifel zu den Fußen der Wahrheit auf; Boffnet donnerte liber bie Baupter der Konige bin, und Frankreich gabite fo viele Arten der Beredfamteit, als große Manner. Bor allem pollenbete bas frangöfische Theater die Erziehung Europas; dort weinte der große Conde bei den Berfeit Corneilles; dort reinigte Racine die Reidenfchaften Ludwigs XIV., und Molière guchtigte dort die Berkehrtheit und Die Thorheit.

Zeit lassen, levne tid; give tid til. — auforiden, paatrykke. — Stempel, stempel. — uncruübet, utrættelig. — Beweglickeit, livlighed. — sein feuriger Geist, hans syrige aand. — vorübergehend, forbigaaende. — knüpsen, knytte. — Umwälzung, omvæltning. — ber Rus, rygtet. — sich gewöhnen, vænne sig til. — Reiz, yndighed. — verbergen, skjule. — die Radwelt, efterverdenen. — Rütssel, gaade. — ob, om, for saa vidt som, — Anschauung, anskuelse. — zu den Fitsen, ved soden. — ausstelle. — donnern, tordne, — Haupt, hoved. — so viele Arten, ligessamange slags.

Beredjamieit, veltalenhed. — vor allem, frem for alt. — vollenben, fuldende. — Erzichung, opfostring, dannelse. — reinigen, rense. — züchtigen, tugte. — Berichtheit, forkeerthed, vranghed. — Thorbeit, daarskab.

#### Fortfesung.

Be entschiedener Boltaires Talent ihm irgend ein Fach zuweisen mochte. besto ichwieriger mar es, neben ben Meistern fich auch nur bemerklich ju Man tann nicht witiger und ichmutiger zugleich schreiben, als Rabelais und Scarron gethan (haben). Benn Corneille an Correttheit. Racine an Rühnheit übertroffen werben konnte, so war es boch nicht nibalich, den Ginen oder ben Anderen zu verdunkeln. Im Lehrgebicht und der Satyre hat Boileau, in der Dbe J. B. Rouffeau bis heute den mohlerworbenen Ruhm behauptet. Boffuct, Fleury, Montesquieu verbanden das ausgebreitetste Wiffen mit bewundernswürdiger Beredfamkeit. Gelbit ber Briefftyl, biefe fo beliebte und für manchen Zweig der Literatur die glucklichste Form, war durch unübertreffliche Muster ausgebildet. Mit Molière batte Boltaire vielleicht beffer gethan, gar nicht in die Schranten gu treten. Es blieb ihm also nur die Bahn des epischen Dichtere übrig, um neue Borbeeren ju fammeln. Die Benriade, die er in ber Baftille zuerft entwarf, gab den Frangofen das erfte Epos. Gothe fand nur brei Ramen vor, die ber Unfterblichkeit geweiht maren: Bieland, Rlopftod und Leffing. teinen übertroffen, aber auch teinem nachgeahmt. Wieland neigte ihm zu febr auf die frangofische Seite, und auch wiederum auf die altklaffische, ber er felbst weit später und von einem ganz anderen Berührungspunkte (aus) fich näherte.

Je entschiedener, jo mere bestemt. — irgend ein Fach, noget sag. — zuweisen mochte, vilde tilvise. — schwierig, vanskelig. — neben, ved siden af. — witig, vittig. — schwiesig, smudsig. — zugleich, paa een gang. — an Kühnheit, i dristighed. — verdunkeln, fordunkle. — Lehtgedicht, læredigt. — Satyre, satire, — bis hente, lige til idag. — behaupten, hævde. — wohlersvorden, velerhvervet. — Ruhm, roes. — das ausgebreitetste Wissen, den störste lærdom. — bewunderungswurdig, beundringsværdig. — selbst, endogsaa. — Briesselftyl, brevstill. — beliedt, yndet. — die glädlichste Form, den heldigste sorm. — undbevtressselfich, uovertræssselig, magelös. — Nuster, mönster. — die Schranken treten, maale sig. — übrig, tilovers. — Prokeer, laurdær. — die er zuerst entwarf, hvortil han gjorde det sörste udkast. — vorsinden, soresinde. — Unsterblichseit, udödelighed. — weihen, vie. — nachahmen, esterligne. — neigen — auf, helde til. — weit später, langt senere. — von einem ganz andern . . . aus, fra et ganske andet. — Berührungspunkt, beröringspunkt. — sich näthern, nærme sig.

# Fortfetung.

Gegen Klopftod war Göthe früher wenigstens gerecht, aber er war es auch gegen sich selbst, gerecht genug, um seinem Genius keine fremdartige Leiftung zuzumuthen. Lessing stand ihm fern durch die vorwaltende Resserion. Lessing felbst hat (es) gefühlt, daß er nicht für (die) Künstler und also auch nicht für (die) Dichter schrieb. Ihm ist die Ration zu unend lichem Dank verpflicht et, keinem mehr als ihm; aber keiner von Deutschlands großen Dichtern, auch nicht Schiller, hat diese Berpflichtung anerkannt:

Riemand kann Lessing den Dichternamen verweigern; sein höchstes indeltunvergängliches Berdienst um die Literatur war vollständiger als (das) Göthes indeltunvergängliches Berdienst um die Literatur war vollständiger als (das) Göthes indeltunwar schwerer zu erringen, wurde aber durch weniger würdige Mittel behauptet.
Göthe war es zur Gewohnheit geworden zu überraschen; sich darum zu bemühen, konnte ihm nicht einfallen. Bei Boltaire bedurfte es in jedem
Augenblicke des Auswandes seiner ganzen Eristeskraft, um seine Rolle sortzuspielen und die Bewunderung des flüchtigen Boltes zu seissen. Gebeide
hätte dei geringerer Bossommenheit seiner Werte großen und dauernden Enthussamus erregt. Bei Bostaire blickt eine Absicht durch, die den
Geniß oft unterbricht und nicht selten stört. Bei Göthe ist die Aufsassung
jedes Gegenstandes, allch wenn er ihn nicht dichterisch zu behandeln unternimmt, eine rein poetische.

Gerecht, retfærdig. — frembartige Leistung, fremmed ydelse (præstation). — zumuthen, fordre af. — vorwaltend, fremherskende. — zu unendlichem Dant verpslichtet, uendelig tak skyldig. — Berpslichtung, forpligtelse, skyldighed. — der Dichtername, navnet af digter. — verweigern, nægte. — unvergänglich, usorgængelig. — Alleinherrschaft, enevælde. — erringen, opnaae. — war es zur Gewohnheit geworden, var det blevet en vane. — übertaschen, a voerraske. — sich darum bemühen, gjöre sig umage derfor. — bedurfte es, behövedes. — Auswand, anvendelse. — Geistelstass, aandskrast, aandsevne. sertspielen, fortsætte, vedblive. — stücktig, sygtig. — sessen, sængsle. — erregen, vække. — dauernd, varig. — duchblicen, fremskinne. — Abschih, hensigt, öiemed. — Genuß, nydelse. — unterbrechen, afbryde. — stören, forstyrre, fordærve. — Aussalien, opfattelse. — dichterisch, digterisk. — unternehmen, foresætte sig. — eine rein poetische, reen poetisk.

# Fortfegung.

Wenn Europa weiter nichts als seine Gräber hatte, mare es schon der Die ftillen Graber, die wir aufzuweisen haben, find mehr erite Welttheil. werth, als alle lärmenden Fabriken der Nordamerikaner. Nicht unfere Lebenben, unfere Tobten find unfer Ruhm. Unfere neuen Palafte, unfere Tempel und die, welche darin wohnen, find morfch, aber unfere Ruinen und unsere Denkmäler sind ewig. Niemand hat noch Europa von der elegisch vergangenen Seite abgefaßt. Man könnte mit Griechenland anfangen. Da ift fast jeder Berg ein Beiligthum, jede Ruine ein Denkmal. wandelte vielleicht Socrates, bort Alexander; hier Themistocles, bort Pericles. Hier lehrte Plato, bort sprach Demosthenes. Wir wollen uns nach Italien verfeten. Schon feine Buchten und Ruften find Gefchichtsbucher. landete Cafar, dort Hannibal; hier kampfte Bompejus. Gin Dachstein in Rom hat mehr gefeben als alle norbameritanischen Saufer zusammen. nun nach Deutschland. Jeder Gedankenstrich auf diesem Papier birgt einen unendlichen Schmerz in fich, der um fo größer ift, ale er tief in die Bruft vergraben bleiben muß und nicht den mitleibigen Winden preisgegeben merden darf! Wir haben die Graber Carls des Großen und Luthers. haben die Borfale, in benen Rant, Fichte und Begel lehrten, und wir haben das Leipziger Schlachtfeld. Und nun England, Frankreich und Spanien! dort spricht jede Stadt, hier jeder Blutfled eine Geschichte aus. Danemart

# Allgemeine Aufgaben für Geübtere.

Deutschland ift ungefähr seit zwei Taufend Jahren bekannt. Die alten Deutschen waren robe Barbaren, nur wenig beffer als bie wilben Amerikaner. Balber, Sumpfe und Saiden verbreiteten fich im Lande. Die Balber waren bicht mit Untraut und Gefträuch verwachsen. Die Flüsse traten aus ihren Betten, und überschwemmten das Land. Die Einwohner schwammen nöthigenfalls über die Fluffe, weil sie von Bruden und Dammen nichts mußten. Städte maren zu febeu. Raum traf man einige Wohnungen neben einander. Mur einige unbedeutende Städte, ober wol richtiger Dorfer, lagen am Rheine. Unfere erften Borfahren baueten überhaupt nur felten Baufer, fonbern lagerten fich vielmehr unter die Baume ober gruben fich unterirdische Boblen. trugen teine so schöne Rleider, wie ihre Nachkommen sie nun bereits seit Jahrhunderten zu verfertigen wiffen. Cowohl die Manner als die Franen fleibeten fich gewöhnlich in die Saute ber Thiere, mahrend die Kinder trot einem ziemlich rauben Klima, fast nacht umberliefen, baburch forperlich aber um fo fraftiger wurden. Wir babingegen haben bie Mittel gefunden, Alles fcon und bequem herzustellen. Die Schafe haben uns ihre Bolle hergeben muffen, die Burmer, die wir aufzogen, mußten uns Seide liefern, und aus biefen beiden Stoffen haben wir es verftanden, Tuch und foftliches Seidenzeug zu weben. Die Beiber verrichteten die hauslichen Arbeiten. Die Manner gingen in den Rrieg und auf die Jagd, tranken, agen und foliefen, arbeiteten aber nie; dies überließen fie den Sclaven, Beibern, Kindern, Alten und Schwächern. Bei ihren Gaftmählern wurde übermäßig getrunten und gegessen. Aus den Schadeln ihrer erschlagenen Feinde zu trinken, mar ihr hochfter Genug. Aber ihre Nahrung war nicht viel beffer als ihre Rleibung. Sie agen Fleifch, Fifche und Früchte, fast Alles in bem Buftanbe, in welchem die Natur es hervorgebracht hatte.

Ranh, raa. — Untraut und Gesträuch, ukrud og krat. — dicht verwachsen, tæt begroet. — Bett (o: Flußbett), leie, ohne Pl. — überschwemmen, oversvömme. — nöthigenfalls, i nödsfald. — Damm, dæmning. — von nichts wissen, ikke kjende til. — Rhein, Rhinen, Rhinströmmen. — Borsahren, forsædre. — sich lagern, leire sig. — Höhle, hule. — zu versettigen wissen, sorsæae at berede (forsærdige.) — körperlich, legemlig. — herstellen, indrette. — Bürmer ansziehen, opsöde orme. — liesern, levere. — tössliches Seidenzeng, kostbart silketöi. — Beib, qvinde. — in den Krieg und auf die Iagd gehen, gaae i krig og paa jagt. — Sclave, slave. — Gastmahl, gjæstedud. — übermäßig, overdrevent. — Schäbel, hjerneskal. — erschlagener Feind, dræbt sjende. — Genuß, nydelse. — Nahrung, söde. — Kleidung, beklædning.

# Berzeichniß

folder Ausdrucke und Redemarten, welche in beiden Sprachen wefentlich vetfchieden find.

(Ramentlich mit Berudfichtigung bes richtigen Gebrauchs der Prapositionen.)

Er hat sein Gelb alles bis auf einen | Han har givet alle sine penge ud Thaler ausgegeben. Es ift bei weitem nicht fo fchlimm, als man glaubt. Das Effen ift aufgetragen. Die Röchin hat die Suppe schon aufgetragen. Man hat ihm sein Geld gestohlen. Die Räuber nahmen ihm seine Kleider.

Ich will mich erst anziehen (ankleiden). Er zieht sich schon aus. Einen Rock anziehen (anthun). Ein Rleidungsstud ausziehen. Rleider wechseln, d. h. andre Kleider anziehen. Stwas tragen (von Rleidungsstücken). Er trägt ein schwarzes Salstuch.

3ch trage nie Handschuhe. Strumpfe in ben Stiefeln tragen. Wie kommt es, daß n. s. w.? Rody so viele; noch so lange. Ginen Auffat machen. Umziehen Bohnung wechseln. Am ersten Mar, ziehen wir um (aus). Thun, als ob ...; fich stellen, als ob ... Er thut, als ob er uns nicht fehe. Er stellte sich, als ob er schliefe. Bergichten; auf etwas Bergicht leiften. Mittelft, vermittelft. Ein Knabe Namens (mit Namen) Emil.

paa en daler nær. Det er langtfra (ikke) saa slemt som man troer. Maden er ænrettet (serveret). Kokkepigen har allerede anrettet (serveret) suppen. Man har stjaalet hans penge fra ham. Röverne toge hans klæder fra ham ober fratoge ham hans klæder. Jeg vil först klæde mig paa. Han klæder sig allerede af. At tage en frakke (kjole) paa. At tage et klædningsstykke af. At skifte klæder.

At gaae med noget; at bruge noget. Han gaaer med (et) sort halstörklæde. Jeg bruger aldrig handsker. At gaae med strömper i skoene. Hvoraf kommer det, at....? Nok saa mange; nok saa længe. At skrive en stiil. At flytte. Vi flytte den förste Marts.

At lade, som om.... Han lader, som om han ikke seer os. Han lod, som om han sov. At gjöre afkald paa noget. Ved hjælp af. En dreng ved navn Emil.

Ramens (im Namen) ber Behörbe.
Bon Amtswegen.
Jemanden tödten.
Jemanden um etwas beingen.
Er hat mich um mein Bermögen gebracht.
Jemanden einschüchtern.
Jemanden an die Luft setzen.
Jemanden am Thür hinauswerfen.
Etwas zum Fenster hinaus (hinein)werfen.
Jemanden Glück wimischen.
Genanden Glück wimischen.
Genanden micht Auf Wut Heil!
Aus Jemanden nicht Aug werden können.
Jemanden um Rath fragen.
Jemanden einen Gesallen thum.

Jemanben (nit Jemanbem) iprechen. Sich mit Jemanbem einlassen. Bemanben bestegen, überwältigan, hernmtriegen.

Jemanben erwischen. Einer Sache habhaft werden Jemanden lachen (weinen).

Sich über Jemanden Luftig machen. Zu Jemandem schicken. Er schickte zu dem Arzie. Nach Jemandem schicken. Er schickte nach dem Arzte. Jemanden rufen.

Jemanden einlaffen (auslaffen).

Jemanden ansehen. Ich kann re ihm ansehen. Jemanden anreden. Sich vor Jemandem fürchten. Wir sprechen uns später. Es ist nichts an diesem Menschen.

Haushälterisch mit etwas umgehen.
Mit Rath und Ahat an die Hand gehen.
Gegenüber. Schräge über.
Er wohnt ind gegenüber.
Er wohnt ichräge über uns.
Ein Nachbar gegenüber.
Er ist aus Honburg gebürtig.
Er ist aus Holsein.
Wenn nicht; es sei benn, daß...
Ich habe keine Lust, es sei benn, daß mein Bruder mitgehe (— wenn nicht mein Bruder mitgebt).
Er kam aus bem Hause.

Paa embeds vegne. At slaae nogen ihjel. At skille een ved noget. Han har skilt mig ved min formue. At gjöre nogen bange (kyse nogen). At kaste nogen paa dören. At kaste noget ud (ind) af (ad) vindnet. At önske nogen til lykke. Til lykke! Ikke (at) kunne blive klog paanogen. At spörge nogen tilrands (om rand). At gjöre (vise) nogen en tjenste. At læse noget med een. At undervise een i noget. At tale med nogen. At give sig ifend med nogen. : At face bugt med nomen:

I övrighedens navn.

At faae fat paa nogen. At face fat pac en ting. At fase (bringe) nogen til at lee (græde). At giore nar af (ad) nogen. At sende hud til nogen. Han sendte bud til lægen. At sende bud efter nogen. Han sendte bud efter lægen. At kalde paa nogen. At lukke (dören) op for mogen. At lukke nogen ud (ind). At see paa nogen (betragte negen). Jeg kan see det paa ham. At tiltale nogen. At være bange for nogen. Vi tales: yed siden (en anden gang). Der er ikke noget: ved dette (det) menneske. At holde huus med noget. At holde tilrande.

menneske.
At holde huus med moget.
At holde tilraede.
At gane tilhennde med mad og daad.
Lige over for. Skraas over for.
Han boer lige over for os.
Han boer skraas over for os.
En gjenbo.
Han er födt i Hamborg.
Han er fra Holsteen.
Med mindre (at).
Jeg har ingen lyst, med mindre min broder gaaer med.

Han kom ud af huset.

|                                                                 | _ |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| GRH. I.W.                                                       |   |
| Sätte follen                                                    |   |
| Sätte muffen Sätte tönnen                                       |   |
| Das hättest Du mir bei Zeiten sagen                             |   |
| follen.<br>Das hätte er nicht thun müssen.                      |   |
| An hätte es hahen fännen                                        |   |
| Ich hatte es haben tonnen. Wenn ich gegeffen haben werde, werde |   |
| ich zu Ihnen tommen.                                            |   |
| 3ch muß es wol thun!                                            |   |
| Raum hatte er es gesagt, als x.                                 |   |
| Um etwas tommen. Er ift um fein Gelb getommen.                  |   |
| Er ift um jein Geld gekommen.                                   |   |
| Bo bleibst Du?                                                  |   |
| Was macht Dein Bater?                                           |   |
| Was ist Dir? was fehlt Dir?                                     |   |
| Je zwei; zwei und zwei                                          |   |
| Wir gingen längs bes Ufers. Wir fuhren auf bem Wege bahin.      |   |
| Wit singer auf dem wege dagin.                                  |   |
| Mit einander gehen.<br>So verfahren.                            |   |
| Der Tag neigt sich.                                             |   |
| Der Tag bricht an.                                              |   |
| Den wievielten haben wir heute?                                 |   |
| Rom Rovie bis zum Kuke.                                         |   |
| Es geht schnell bon Statten.                                    |   |
| Um Gottes Willen.                                               |   |
| Meinetwegen. Deinetwegen.                                       |   |
| Seinetwillen.                                                   |   |
| Baares Gelb.                                                    |   |
| Auf den Tod liegen.<br>An den Masern krank liegen.              |   |
| Un den Mafern frank liegen.                                     |   |
| Bettlägerig fein.                                               |   |
| Das Bett hüten.                                                 |   |
| Rächstens tomme ich zu Ihnen.<br>Ich werbe morgen reisen.       |   |
| Ich reife morgen ab.                                            |   |
| Irgend wohin reisen.                                            |   |
| Sich irgendwohin gegeben.                                       |   |
| Ich werbe bald zu Ihnen kommen.                                 |   |
| 3m Begriffe fein.                                               |   |
| 3ch wollte eben gehen.                                          |   |
| An Bord eines Schiffes geben.                                   |   |
| Sich auf etwas freuen.                                          |   |
| Ich konnte nicht einschlafen.                                   |   |
| Bie gefällt Ihnen mein hut?                                     |   |
| Er gefüllt mir nicht                                            |   |
| Er gefällt mir nicht.<br>In einem Laben Waaren besehen.         |   |
| Auf Jemanden warten.                                            |   |
|                                                                 |   |

Skulde (barde) have ...... Det skulde (burde). Du have anot mig itide. Det burde han ikke have gjort. Jeg kunde have havt det. State Naar jeg faaer spiist, skal jeg komme til Dem. Jeg faaer vel (at) gjöre det. Neppe fik han sagt det, förend etc. At blive af med noget. Han er bleven af med sine penge. Hvor bliver Du af? Hvorledes har din fader det? Hvorledes befinder din fader sig? Hvad gaaer der ad dig? To ad gangen. Vi gik langs ad (med) strandbredden. Vi kjörte henad veien. At fölges ad. At bære sig saaledes ad. Det lakker (lider) ad aften. Det gryer ad dag. Hvad skrive vi idag:? Fra top til taa. Det gaaer rask fra haanden. For Guds skyld. For min skyld. For din skyld. For hans skyld. Rede penge. At ligge for döden. At ligge syg af mæslinger. At være sengeliggende. At holde sengen. Med det förste kommer jeg til Dem. Jeg reiser imorgen. Jeg tager afsted imorgen. At tage etsteds hen.

Jeg kommer snart til Dem.
At være ifærd med.
At staae i begreb med.
Jeg vilde just til at gaae.
At gaae ombord paa et skib.
At glæde sig til noget.
Jeg kunde ikke falde isövn.
Nu kommer raden (turen) til mig.
Hvad synes De (Dem) om min hat?
Jeg (mig) synes ikke om den.
At see paa varer i en boutik.
At bie (vente) paa nogen.

Ueber Jemanden Ansfunft ertheilen. An etwas zweifeln. Aweifeln, daß . . . Eine gute Meinung von Jemandem haben. Bas meinst (bentst) Du bavon? Den Ropf schitteln. Bollen wir in den Garten geben? Er hat fich die Hand verbrannt. Ich habe mir ben Fuß gestoßen. Deit einer Sache burch fein. Du mußt es thun, und zwar gleich. Dir zu Gefallen. Thue es mir zu Gefallen. Billige Ginfaufe machen. Einer Sache abbelfen. Jemandem das Mag nehmen. Er hat ihn um's Leben gebracht. Ich habe mich in ihm getäuscht. Stolz auf etwas fein. Er prahlt immer mit seinem Reichthum. Bo haben fie mein Buch gelaffen? Rach etwas riechen, schmeden. 3ch werde die Rosten zur Sälfte tragen.

Jemanden entlarven. Daraus wird nichts. Bon Jemandem erben. Hinter die Wahrheit kommen. In etwas vernarrt fein. In Jemanden vernarrt fein. Jemandem zu Munde sprechen. Ich that es nur zum Schein. Man rühmt von ihm, daß . . . Ein für allemal. Es ist Schade um ihn. Uebler Laune sein. Bei Lebzeiten. Die Schuld liegt an Dir. Willens fein. Wir alle, die wir... Monat März, April 2c. Es fieht nach Regen aus. Es scheint gutes Wetter zu werden. Stwas ins Danische (Deutsche) überfeten (überträgen). Sich aufreiben. Um die Wette laufen.

Einer Sache bedürfen (benöthigt sein). Man vermuthet, daß er heute zur Stadt kommen werde. Man ist vor Fall nicht sicher. Es ist des Sehens nicht werth. Give oplysninger om nogen. Tvivle om noget. Tvivle paa (om), at ... Have en god mening om nogen. Hvad mener (tænker) Du derom? Ryste paa hovedet. Skulle vi gaae ud i haven? Han har brændt sin haand. Jeg har stödt min fod. Være færdig med en ting. Du bör gjöre det, og det strax. For at föie dig. Gjör det for min skyld. At gjöre godt kjöbmandskab. Raade bod paa noget. At tage maal af nogen. Han har bragt ham af dage. Jeg har taget feil af ham. Være stolt af noget. Han praler altid af sin rigdom. Hvor har De gjort af min bog? Lugte, smage of en ting. Jeg vil bære halvdelen af omkostningerne. Rive masken af nogen. Det bliver der intet af. Arve efter nogen. Komme efter sandheden. Være en nar efter noget. Være forgabet i En. Tale nogen efter munden. Jeg gjorde det kun for et syns skyld. Man roser ham for, at ... En gang for alle. Det er skade for ham. Være i ondt humeur (humör). I levende live. Skylden ligger hos Dig. Have isinde. Alle vi, som ... Marts, April maaned etc. Det seer ud til regn. Det tegner til at blive godt veir. At oversætte noget paa dansk (tydsk). At fortære sig selv.

At löbe omkaps.
At löbe omkaps.
At trænge til noget.
At behöve noget.
Han formodes at komme til byen idag.
Man er ikke sikker for at falde.
Det er ikke værd at see.

Das Reisen ist sehr angenehm. Sich in etwas theilen. Sie theilten sich in seine Kleiber.

3ch möchte wiffen. Ich hatte wiffen mögen. Büßte ich es nur! Im Barterre wohnen. Eine (zwei) Treppen hoch wohnen. Etwas aus freien Studen thun. Er legt sich auf (studirt) die vaterlandische Geschichte. Mus Berfehen. An den Tag fommen. An den Tag legen. Buder in den Kaffe thun. Salz in die Suppe thun. Etwas mögen. Sich über etwas hermachen. Mit etwas fürlieb nehmen. Sich um etwas verdient machen. Sich Mühe geben (sich bemühen).

#### Beirathen.

Er hat geheirathet. Er hat sich versheirathet. Sie ist verheirathet (unverheirathet).

# Er hat eine reiche Frau geheirathet.

Gut reben haben.
Gut lachen haben.
Gut lachen haben.
Bon Jemandem sprechen.
Nach Jemandem fragen.
Nach etwas fragen.
Ich habe nichts davon gehört.
Ich weiß nichts davon.
Ich in weiß nichts davon.
Ich ich weißen.
Ich ich weißen.
Ich ich weißen ich weißen.
Ich ich weißen unternehmens, einer Armee) stehen.

An etwas Theil nehmen.

Sich an etwas betheiligen.

At dele noget medenanden. De delte hans klæder mellem hinanden (hverandre). Jeg gad vide. Jeg gad (have) vidst. Gid jeg blot vidste det! At boe i stuen. At boe paa förste (anden) sal. At gjöre noget af fri villie. Han lægger sig efter fædrelands historie. Af vanvare. At komme for dagen. At lægge for dagen. At komme sukker i kaffen. At komme salt i suppen.
At holde af noget. At give sig ifærd med noget. At tage til takke med noget. At gjöre sig fortjent af noget. At gjöre sig umage (for). At ægte. At tage til ægte. At gifte sig med. At faae til ægte.

At reise er meget behageligt.

Hun er gift (ugift).
Han har ægtet en riig kone.
Han har taget en riig kone til ægte.
Han har giftet sig med en riig kone.
Han har faaet en riig kone til ægte.
At have godt ved at tale.
At have godt ved at lee.
At tale om nogen.
At spörge efter nogen.
At spörge efter noget.
Jeg har ikke hört noget derom.
Jeg veed intet (ikke noget) deraf.
Jeg veed ikke noget om denne mand.

Han har giftet sig.

At uleilige nogen.
At være (falde) nogen besværlig,
Det er ude med os.
Jeg kommer om et öieblik.
At gjöre nogen fortræd.
At gjöre En (noget) ondt.
At staae i spidsen for (et foretagende, en armee).

At tage deel i noget.

An ber Rette liegen. Am Fenfter flehen. Bor bem Fenfter fteben. Bor bem Fenfter liegen. An Ropfweh, Zahnweh leiben. Jemanden am Rode zupfen. Sich nach einer Stadt einschiffen. Er wollte uns nicht laffen.

Das geht Dich nichts an.

Sich einer Person (Sache) erinnern. Ich erinnere mich beffen nicht. Etwas bei Strafe verbieten. Jemanden suchen. Eiwas suchen. Eine Sprache geläufig sprechen (konnen). Einer Sache fahig sein. Einer Sache würdig sein. Sich irren. Schlafen gehen. Spazieren geben.

Spazieren fahren.

Ins Theater gehen.

Im Theater sein.

Ins Konzert gehen. Im Konzert sein. In die Apothete gehen. Rach Baufe gehen. Zu Hause sein. Bom Saufe tommen.

Etwas bemerken (gewahr werden).

Mache, daß Du fertig wirst! Er machte, daß er wegtam. Rachbem er bies gesagt, ging er fort.

Morgen werbe ich viel zu thun haben. Würfeln. Sich entfärben. Mit etwas zufrieben fein. Einer Sache überbruffig fein. Au befehlen haben. Er tann bas Deutsche nicht lostriegen.

Es mag es haben! Es lebe ber Ronig! Entschuldigen Sie! (Bor einer Frage). Wie viel Uhr ift es? Wie spät ift es?

At ligge i lænke.

At stage i (ved) vinduet.

At ligge i vinduet. At lide af hovedpine, tandpine. At trække nogen i kjolen. At indskibe sig til en by. Han vilde ikke give slip paa os. Det vedkommer ikke dig. Det kommer ikke dig ved. At huske (erindre) nogen (noget). Jeg husker (mindes) det ikke. At forbyde noget under straf.

At söge nogen.

At söge om (efter) noget. At (kunne) tale et sprog flydende.

At være istand til en ting.

At være værdig til noget.

At tage feil.

At lægge sig; at gase tilsengs.

At gaae ud at spadsere.

At være ude at spadsere.

At kjöre ud (for fornöielse).

At være ude at kjöre.

At gaae i theatret.

At gaae paa komedie.

At være i theatret.

At være paa komedie.

At gase pas (til) koncert. At være paa (til) koncert.

At gase pas apotheket.

At gaae hjem.

At være hjemme.

At komme hjemme fra.

At lægge mærke til noget.

At blive noget vaer.

Skynd dig at blive færdig! Han skyndte sig at komme bort. Efterat have sagt dette, gik han

sin vei.

Imorgen faaer jeg meget at bestille. At haste tærninger.

At skifte farve (kouleur).

At være fornöiet (tilfreds) med noget. Ad være kjed (kjed og led) af en ting.

At have noget at sige.

Han kan ikke faae det Tydske i sit hoved.

Kad ham have det! Longen leve!

Tör jeg spörge, hvor boer o. s. v.?

Hvad er klokken?

Hvormange er klokken?

Es ist zehn Uhr.
Es ist brei viertel acht.
Gelaufen kommen.
Gegangen kommen.
Geritten kommen.
Gefahren kommen.
Liegen bleiben.
Wich friert:
Wir trännut.
Wir ekelt vor . . . .
Wir schwindelt.

Mir scheint.

Ich bin es. Bist On es? Er ist es. Ist sie es? Wir sind es? Seid Ihr es? Sie sind es.

Bitte! (o: fein Sie fo gutig!)

Frühftliden.
Zu Mittag effen.
Zu Abend (Nacht) speisen.
Geschweige.
Berschloffen; verriegelt.
Wort sin: Wort; wörtlich.
Bünktlich; aufs Genaueste.
Auf Treu und Glauben.
Aufs Gerathewohl.
Angelweit (sperrweit) offen.
Der Länge nach.
Der Quere nach.
In die Quere.

Ins Kreuz und Quer.
Es ist ihm irgend etwas in die Quere gekommen.
Bei dem Nachbar ist Niemand zu Hause.
Bir essen heute bei dem Prodsten.
Zu Lande.
Zu Wasser; zur See.
Zu Tisch.
Zu Huß.
Zu Bette.
Zu Wagen.
Zu Wagen.
Zu Kauf; seil; verkäuslich.
Bejahrt.
Zu Pferde.
Nächstes (kunstiges) Jahr.

Klokken er ti. Klokken er trequarteer til otte 🛠 At komme löbende.
At komme gaaende. At komme gaaende. At komme ridende. At komme kjörende. At blive liggende. Jeg fryser. Jeg drömmer. Jeg crommer.
Jeg væmmes ved... Jeg er (bliver) svimmel. Jeg aner. Det aner mig. Jeg synes.
Mig synes.
Det er mig.
Er det dig?
Det er ham. Er det hende? Det er os. Er det eder? Det er dem (Dem). Var saa god (artig)! Hav den godhed! At spise frokost. At spise til middag. At spise til aften. End sige. Under laas og lukke. Ord til andet; ordret. Til punkt og prikke. Paa tro og love. Paa lykke og fromme. Paa viid væg. Paa langs. Paa tvers; overtvers. Paa tvers. Ud og ind (siksak). Paa kryds og paa tvers. Der er kommet noget i veien for ham. Hos naboens er ingen hjemme. Vispise idag hos provstens (o: familie). Tillands. Tilvands; tilsöes. Tilbords. Tilfods. Tilsengs (iseng). Tilvogns. Tilkjöbs; tilsalg; tilfals. Tilaars. Tilhest. (nicht tilhests). Ad aare (næste aar).

Boriges Jahr. Borigen Dienstag, Mittwoch u. f. w. Rächsten Sonntag, Montag n. f. w. Hent ither acht (vierzehn) Tage.

Heut zu Tage Ein Mal 24 Stunden. Beiläufig gesagt. Dhne Unterschied; durch einander. Auf's Reue. Noch einmal! Böchstens. Wenigftens. Bestens. Bur rechten Sand; rechts. Bur linten Sand; lintes. Stehenden Fußes; aus dem Stegreife. Nach und nach; allmälig. Gehörigen Orts. Bor Rurzem. In Rurzem. In (o: nach) einigen Tagen. **R**ünftig. Um diese Zeit. Um Oftern, Pfingften, Weihnacht. Rechtzeitig. Bur Unzeit. Des Tages; bei Tag; am Tage; Des Nachts; bei Racht; in der Nacht. Des Morgens; am Morgen. Des Abends; am Abend. Des Sonntags; des Montags. Im Winter. Im Frühling. 3m Sommer. 3m Berbft.

Alle drei Tage. Im Schlafe. Im Traume. Mit Recht (Rechten). Zu Tobé. Bu guter lett. Anderthalb. Drittehalb u. s. w. Gin breijähriges Rind. Gine achttägige Reise. Ungefähr drei ober vier Bochen.

Taufend Mann. Zwanzig Fuß hoch. Bier Dutend Knöpfe. Awölf Ellen Band. Um diese Beit. Er wohnt bei mir.

Ifjor. And handled for the age I tirsdags, i onsdags on s. v. Paa söndag; pas mandag o. s. v. Idag otte (fjorten) dage.:: Nu for tiden. Nu omstunder. 22 47 ... 2 47 ... Nu tildaga. Et dögn. It dogn.
I forbigaaende sagt.
Ifleng og spreng.
Paany; paanyt.
Om igjen!
I det höieste.
I det mindste. Paa bedste maade. Paa höire haand; tilhöire. Paa venstre haand; tilvenstre. Paa staaende fod. Lidt efter lidt; efterhaanden. Paa behörigt sted. For kort (tid) siden. Om kort tid; om lidt. Om nogle dage. For fremtiden. Ved denne tid. Ved paaske, pindse, juul. Til rette tid.
I utide. Om dagen. Om natten. Om morgenen.
Om aftenen. Om söndagen; om mandagen. Om vinteren. Om foraaret. Om sommeren. Om efteraaret. (I hösten). Hver tredie dag. I sövne. I drömme. Med rette. Til döde. Til syvende og sidst. Halvanden, halvandet. Halvtredie, o. s. v. Et tre aars barn, En otte dages reise. En tre fire uger. En tre fire ugers tid. Tusind mand (night mænd). Tyve fod (nicht födder) höi. Fire dusin (nicht dusiner) knapper. Tolv alen (nicht alner) baand. Ved denne tid. Han boer hos mig.

Er ist bei seinem Freunde.
Bei sich seiber benken.
Ich speise hante dei der Familie Benseit.
Das Lamm ist bei der Mutter.
Das Messer liegt bei (neben) dem Lössel.
Die zu veranstaltende Muction.
Die zu veranstaltende Muction.
Der zu zahlende Betrag.
Bir Beide. Ihr Beide.
Diese Beiden.
Ob es wol wahr ist?
Der Wind ersaste die Segel.
Riemand kann mir dergleichen nachsagen.
Es gestel ihm durchaus nicht, daß.
Du Aermster! Du Raur!

#### Einige taufmännifge Rebeusarten.

Sich an (auf) etwas beziehen. Unter Bezugnahme an (auf).

Einen Brief beantworten.

In Erwiderung (Beantwortung) eines Briefes.

Eine Anzeige machen.
Einen Auftrag ertheilen.
Auskunft geben.
Bormerkung nehmen.
Die Geschäfte liegen banieber.
Dieser Artifel ist nicht vorräthig.
Diese Waare ist zu keinem Preise zu haben.

Gänzlich geräumt (vergriffen). Einen guten Markt treffen. Einen Bertrag eingehen. Jemandem ein Geschäft übertragen. Angebogen behändige ich Ihnen. Die Einlage ist für Herrn R. Der glückliche Erfolg eines Geschäfts.

Sich Jemandem verpflichten. Eine Berficherung beforgen. Zum Betrage von Bco. F... Die Rechnung beträgt...

Bollmacht zur Erhebung einer Summe. Eine Rechnung ausgleichen. Bu meinen (unseren) Gunften. Han er hos sin ven.
At tanke vad sig selv.
Jegspiser idag hos Jensone (familie).
Lammet er hes dets moder.
Kniven ligger ved skeen.
Varerne, som skulle forsefades.
Auctionen, som bliver at foranstalte.
Belöbet, som er at betalt.
Vi to. I to.
De (disse) to.
Mon det er sandt?
Vinden tog i seilene.
Ingen kan sige mig sligt pea.
Det var ham slet ikke med, at
Din stakkel! Din nar!

#### Nogle talemaader af kjöbmandsaproget.

At henholde sig til noget. I henhold til. At svare paa et brev. At besvare et brev. I svar pas et brev. I besvarelse af et brev. I gjensvar paa et brev. At etablere en handel. At grundlægge en forretning. At underrette om noget. At give en ordre. At gjöre en bestilling. At give oplysninger. Bemærke; tage notits (af). Forretningerne hvile (ligge stille), Denne artikel er ei paa lageret. Denne artikel haves ikke i forraed. Denne artikel (vare) kan ikke faaes til nogensomhelst priis. Ganske (aldeles) udsolgt. At möde et godt marked. At slutte en overeenskomst. At overdrage nogen en forretning. Vedföiet tilstiller jeg Dem. Indlagte (brev) er til herr N. -En forretnings heldige fremgang (resultat). At gjöre sig nogen forbunden. At tegne (besörge) assurance. Til (et) belöb af Bco∦...

Regningen andrager (udgjör, belöber

Fuldmagt til at oppebære en sum.

At udligne (saldere) en regning.

sig til...).

I min (vor) faveur.

Ju Boten Laften, ... Gleichlautend buchen. Bre tiener Beffinnun bortragen. Rablungen machen (leiften).

Seine Bahlungen einftellen.

Bur Jemander Bürgichaft leiften. Anschaffungen machen.

Gegen baar.

Gegen Credit.

Die Breife schwanken.

Das Schwanken ber Preise.

Auf brei Mouat Ziel. Drei Monat Ziel. Einen Wechsel ausstellen. Auf ein Haus ziehen. Der Aussteller. Der Bezogene. Eine Tratte schützen. Einen Wechfel protestiren laffen. Annahme verweigern. Auf prompten Schutz rechnen.

An Jemanden Rüdanspruch nehmen.

Mangels Zahlung.

Mangels Accept (Annahme).

Der Wechsel ist vorgewesen. Bur Berfallzeit. Sich zur wechselmäßigen Zahlung eines Bechfels verpflichten. Der Wechselinhaber. Ginen Wechsel begeben. Bum billigften Begeben. Die Berlängerung eines Bechfels. Die Rahlung bes Wechsels ift auf längere Zeit hinausgeschoben. Sich auf Jemanden erholen.

Seiner Berpflichtung nachkommen. Seiner Berpflichtung entbunden fein.

Gin Berladungsichein.

Waaren verladen, verschiffen. Waaren beziehen. In diefem Artikel geht wenig um. Til Deres debet. At notere konformt (ligelydende). At overfore pas ny regning. At yde betalinger. At suspendere sine udbetalinger. At höre op med at betale. At gase i borgen for nogen. (forskaffe) rimesse sende (dækning). Mod kontant betaling. Mod (pas) kredit. Pas borg. Priserne vakle (stige og dale). Prisernes ustadighed (ubestemthed). Prisernes stigen og dalen. Med tre maaneders kredit. Tre maaneder efter dato. At udstede en vexel. At trassere paa et huus. Udstederen; trassenten. Trassaten. At honorere en tratte (vexel). At lade optage protest over en vexel. At nægte accept. At gjöre regning paa prompt beskyttelse (honorering). At tage regres mod nogen. Ved (af) mangel paa betaling. I mangel af betaling. (de non solutione.) Formedelst (paa grund af) næget accept. (de non acceptatione). Vexelen er foreviist (præsenteret). Til forfaldstid. At forpligte sig til at betale en vexel efter vexelret. Ihændehaveren af en vexel. At begive (sælge) en vexel. Til billigste diskontering. Prolongation af en vexel. Vexlens betaling er yderligere bleven At trassere paa nogen; remboursere sig. At opfylde sin forpligtelse.

At være löst fra sin forpligtelse.

Et afladningsdokument.

Konnossement.

At aflade (afskibe) varer. At forskrive (reqvirere) varer. I denne artikel er omsatsen ringe.

#### Anfangsfate ju Geffaftsbriefen. .

3d betenne mich jum Empfang 3hres Geehrten vom 20. biefes Monats.

Wir empfingen f. Z. Ihr Geschätztes vom 14. vorigen Monats.

Ich beziehe mich an mein ergebenes Jungfies (Lettes) vom 2. biefes.

Unter Bezugnahme an unfer Ergebenes bom 30. vorigen Monats.

Unfer ergebenes Jungftes vom 4. biefes beftätigend, gelangten wir feitbem in ben Besty Ihres Werthen felbigen Datunts.

Ich finde mich mit Ihrer geschätzten Zuschrift vom 28. v. De. beehrt.

In Erwiderung Ihres Geehrten bom 6. biefes.

Bir nehmen Bezug auf unfer ergebenes Geftrige.

Ich hade f. Z. bas Bergnügen Ihr Werthes vom . . . zu empfangen.

Ihr fehr Werthes vom ... gelangte heute in unfern Besitz.

#### Solut ber Briefe.

3ch zeichne mit Achtung und Ergebenheit.

Wir zeichnen mit aller Hochachtung ergebenft.

Whrer geehrten Antwort entgegenfebend. Wir verharren mit Achtung ergebenft.

Ohne Stoff zu Mehrerem für heute. In der Hoffnung, daß Sie uns mit einer baldigen Antwort auf Gegenwärtiges ersreuen werden.

Ich erwarte sehnlich Ihre sofortige Ant-

wort und zeichne inzwischen. Genehmigen Sie die beiten Gruße Ihres ergebenen.

Schließlich empfehlen wir Ihnen wiederholt alle mögliche Eile und verharren. Ihnen meine Dienstanerbictungen wieder-

holend, zeichne ich. Ihren ferneren Rachrichten entgegenfebend.

#### Begyndelsessetninger til handelsbreve.

Jeg erkjenden modtagelsen af Deres ærede af 20. dennes (denne maaneds). Vi modtoge i sin tid Deres meget ærede

af 14. forrige manneds (f. m.). Jeg henholder (mig) til mit ærbödige sidste af 2. dennes.

I henhold til vort hengivne af 30.

Stadfæstende vort ærbödige sidste af 4. indeværende (maaneds) kom vi derefter i besiddelse af Deres ærede af samme dato.

Jeg er bleven hædret med Deres meget ærede skrivelse af 23. f. m.

I svar paa (i besvarelse af) Deres ærede af 6. dennes.

Vi henholde (os) til vert ærbödige af gaars dato.

Jeg havde i sin tid den fornöielse at modtage Deres ærede af...

Deres meget ærede af ... kom idag i vor besiddelse.

#### Slutningen af brevene.

Jeg tegner med agtelse og hengivenhed. Vi tegne med al höiagtelse ærbödigst.

Imödeseende Deres ærede svar.

Vi forblive med agtelse ærbödigst. Uden stof til videre for idag.

I haab om, at De snart vil glæde os med et svar herpaa.

Jeg forventer med længsel Deres omgaaende svar og tegner imidlertid. Modtag de venligste hilsener fra

Deres hengivne (ærbödige). Slutteligen anbefale vi Dem endnu engang den störste skyndsomhed.

Idet jeg gjentagent tilbyder Dem min tjeneste, tegner jeg.

Imödeseende Deres yderligere meddelelser.

# Anfgaben

jum mundlichen Aeberfeten ins Banifche. (Für ben Lehrer als Conversationsubungen an benuten.\*)

haben Sie ein Buch, mein herr? - Ja, ich habe ein fchunes Buch. -Welches Buch haben Sie? — Ich habe das große Buch. — Wo haben Sie das große Buch? - Hier habe ich es. - Wer hat es? - Ich habe es. - Haben Sie auch einen Tisch? — Ich habe einen großen schönen Tisch. — Welchen Tisch haben Sie? — Ich habe ben großen Tisch. — Was haben Sie? — Ich habe einen kleinen hubschen Tifch. — Wo haben Sie ben kleinen Tisch? — Hier habe ich ihn. — Dein Haar ift blond, aber das meinige ist schwarz. — Welches Kind ist blobe? — Dein Kind ist sehr blobe. — Bas haben Sie? - Ich habe ein altes Saus, aber unfer Rachbar hat ein neues Haus. - Wo hat er das neue Baus? - Dort hat er es. - Wieviel ift dieses Pferd werth? — Es ist 60 Thaler warth. — Ist Ihr Brief turz oder lang? — Mein Brief ist nur sehr kurz. — Ist der Mann schon hier gewesen? — Er ift noch nicht hier gewesen, aber die Frau ift hier gewesen. Ist Dein Zimmer hell? — Rein, es ist fehr bunkel. — Belcher Mann ift hier gewesen? — Der gute Mann ist hier gewesen. — Ist die gute Frau auch hier gewesen? — Sie ift hier nicht gewesen, aber bas gute Rind ift hier gewesen. — Wie viele Lämmer haben Sie? — 3ch habe nur wenige Lämmer, aber viele Schafe. — Wo sind die Schafe? — Sowohl die Schafe als die Lämmer sind auf der Wiese. — Sind die kleinen Lämmer die Ihrigen? - Rein, aber die großen Schafe find die unfrigen. - Wieviele Gänse haben Sie? — Wir haben nur wenige Gänse. — Sind Ihre Brider zu Hause? — Sie find nicht zu Hause, aber meine gute Mutter ist zu Hause. — Wo sind die Pferde? — Die Pferde, die Lämmer und die Schafe find auf dem Felde. — Ist dieser hübsche Hut der Deinige? — Er ist nicht der meinige. — Ist diese dicke Schnur die Ihrige? — Ja, sie ist die meinige. — Sind die Schnur ober dick? — Einige sind dunk, andere sind dick.

Buch, bog, en, Bl. böger. — Tifch, bord, et, Bl. e. — Haar, et, Bl. = Ggl. — Ichwarz, sort. — blond, blond. — blöbe, bly. — alt,

<sup>\*)</sup> Damit biese liebungen, allmälig wie ber Schüler die Regeln tennen lernt, schon in ben ersten Stunden benutt werden konnen, find die denselben unterbreiteten Bocabeln möglichst genau verzeichnet.

gammel. — Hans, huus, et, Pl. e. — neu, ny. — werth, værd. — Maler, daler, en, Pl. e. — Brief, brev, et, Pl. e. — kurz, kort. — Jinnær, værelse, et, Pl. r. — hell, lys. — bunkel, mörk. — Lamm, lam, et, Pl. — Sgl. — Schaf, faar, et, Pl. = Sgl. — sowohl — als, baade — og; saavel — som. — Wiefe, eng, en, Pl. e. — Gaus, gaas, en, Pl. gæs. — Bruder, broder. en, Pl. brödre. — Feld, mark, en, Pl. r. — Hut, hat, en, Pl. -te. — bid, tyk. — Schuur, snor, en, Pl. e. — bünn, tynd.

# Forffetung.

Liebt 3hr Bater Gie? - Rein, er liebt mich leiber nicht. - Liebst Du mich, mein gutes Kind? — Ja, ich liebe Dich. — Liebt Ihr diesen haß-lichen Mann? — Wir lieben ihn nicht. — Deffnet der Bediente das Fenster? — Er öffnet es. — Wer öffnete die Thure? — Niemand öffnete fie. — Wer spricht mit dem Nachbar? — Unser guter Freund spricht mit ihm. — Sprachen Sie nicht mit bem Schweben? — Ja, ich sprach mit imm. - Boffert der Schuhmacher meine Stiefel aus? - Er hat fie schon ansgebeffert. - Baldt bas Mabden meine hemben? -- Ja, es mafcht fie. - Arbeitet ber junge Mann? - Er arbeitet nicht. - Holte ber Anabe feine Bucher? — Er hat sie noch nicht geholt. — Antwortest Du auf die Briefe Deiner Freunde? — 3ch habe noch nicht darauf geantwortet. — Ber beantwortetete die Briefe der Kaufleute? — Wir beantworteten fie. — Ballen Sie mir Ihren fleinen Gohn schicken? - 3ch werde Ihnen ihn fciden. - Wer hat biefe Briefe geschickt? - Unfere Freunde aus Rorwegen haben fie geschickt. — Wer liebt biefen Englander? — Niemand liebt thm. — Arbeitete der Franzofe so viel als der Deutsche? — Der Deutsche arbeitete mehr als der Franzose. — Saben die Deutschen viel gearbeitet? ---Sie haben nur wenig gearbeitet. — Wann ichicen Sie mir meine Blicher? — Ich schicke sie Ihnen morgen. — Haben Sie nicht Zeit, fie heute Abend mir zu schicken. — Rein, guter Freund, ich habe leider keine Zeit, fie Ihnen houte Abend zu schicken. — Beffert ber Schneiber meinen Rock aus? — Er hat ihn schon ausgebeffert. — Wann will er ihn mir schicken? - Er schickt Ihnen benfelben heute Abend. - Liebt Ihr Bater seine Rinber? — Er liebt fie fehr. — Liebt Ihr auch Euren guten Bater? --Bir lieben ihn auch. — Liebtet Ihr ben Bruder Eures guten Freundes? — Rein, mein Berr, wir liebten ihn nicht.

Leiber, desværre, — Kind, barn; Pl. börn. — häßlich, hæslig, styg. — Mann, mand, en; Pl. mænd. — öfficu, aabne, I. — Bedienter, tjener, Pl. e. — Fenster, vindue, et, Pl. r. — wer, hvem. — Thüre, dör, en, Pl. e. — niemand, ingen. — sprechen, tale, 1 u. 2. — Nachbar, nabo, en, Pl. er. — Freund, ven, en, Pl. -ner. — Schwede, Svensker, en, Pl. e. — ausbesser, en, Pl. e. — sansbesser, en, Pl. e. — sansbesser, en, Pl. e. — bend, skjorte, en, Pl. r. — arbeiten, arbeide, 1. — jung, ung. — holen, hente, 1. — antworten, svare 1. — Brief, brev, et, Pl. e. — beantworten, besvare, 1. — Laufmann, kjöbmand, en, Pl. -mænd. — schner, sende, 2. — flein, lille, Pl. smaa. — Sohn, sön, en, Pl. -ner. — Engeländer, Engelskmand, en, Pl. -mænd. — Franzose, Franskmand, en, Pl. -mænd.

Dentscher, Tydsker, en, Bl. e. — wann, naar. — Zeit, tid, en, Bl. er. — morgen, imorgen. — hente Abend, iaften. — Schneiber, skrædder, en, Bl. e. — Rod, frakke, en, Bl. r.

#### Fortfetung.

Braucht Ihr Bater heute seinen Bebienten? — Seute braucht er ihn nicht. — Brauchst Du etwas, mein Freund? — 3ch brauche nichts. — Bas braucht 3hr noch? — Wir brauchen noch einige kleine Glafer. — Hast Du meine Bücher geordnet? — Ich habe noch keine Zeit gehabt, sie zu ordnen. — Was geben Sie mir? — Ich gebe Ihnen gar nichts. — Gaben Sie meinem Bruder sein Buch? — Ich habe es ihm gegeben. — Haben Sie ihm auch Beld gegeben? — 3ch habe ihm kein Beld gegeben. -Leihen Sie mir das Pferd, welches Sie da haben! — Da haben Sie es! — Bas schreibst Du ba? — Ich schreibe einen Brief an meinen guten Freund in Kopenhagen. — Saben wir heute Zeit unfere Briefe gu fchreiben? - Beute haben wir leider feine Zeit, wir wollen fie lieber morgen fchreiben. -Was fagen Sie? — Ich fage nichts. — Wer hat etwas gefagt? — Mein Bruder hat etwas gejagt. — Berkauft biefer Mann etwas? — Ja, erverkauft Nägel, Hämmer und Meffer. — Bas vertaufte Dir diefer Kaufmann? — Er hat mir nichts verkauft. — Was suchet Ihr? — Wir suchen unsere Bücher. - Suchen Ihre Freunde Jemand? - Sie suchen Ihren Bruber. - Wer will mein Pferd taufen? - Der Sohn bes Rachbars will es taufen. - Bat er Gelb? - Er hat viel Gelb. - Bas vertauft biefer Bauer? - Er verlauft Brod, Butter und Gier. — Haben Sie Ihre schlechten Pferde verlauft? — Roch nicht. — Trinken Sie Wein, mein Herr? — Ich trinke keinen Wein, sondern Bier. — Tranket Ihr eben soviel Bein als Bier? - Wir tranten mehr von bem ersteren, als von bem letteren, Die Deutschen aber haben mehr Bier getrunken. — Wer trinkt mit mir ein gutes Glas Wein? — Rennen Sie ben Raufmann, an welchen ich gefchrieben habe? — Nein, ich habe nicht das Bergnugen, ihn zu tennen. — Rannten Sie vielleicht ben Fremben, mit welchem mein Bater fo eben fprach? — 3ch kannte ihn nicht.

Brauchen, behöve, 1; bruge, 2. — heute, idag. — Bater, fader, Pl. fædre. — Bebienter, tjener, en, Pl. e. — noch, endau. — einige, nogle, Pl. v. nogen, noget. — Glas, glas, et, Pl. = Sgl. — ordnen, ordne, 1. — was, hvad. — geben, give, 3. — gar nichts, slet intet. — Geld, penge, ohne Sgl. — Pferd, hest, en, Pl. e. — schreiben, skrive, 3. — Ropenhagen, Kjöbenhavn. — lieber, hellere, v. gjerne, gern. — sagen, sige, v. ir. — verfausen, sælge, v. ir. — Ragel, söm, et, Pl. = Sgl. — Hammer, hammer, en, Pl. hamre. — Messer, kniv, en, Pl. e. — suchen, söge (ester), 2. — tansen, kjöbe, 2. — Bauer, bonde, en, Pl. bönder. — Brot, bröd, et, Pl. = Sgl. — Butter, smör, et, ohne Pl. — Ei, æg, et, Pl. = Sgl. — schlecht, daarlig. — trinken, drikke, 3. — Wein, viin, en, Pl. vine. — sovern, men. — Bier, öl, et, ohne Pl. — exsterer, hin. — sexterer, denne. — gut, god. — Lust, lyst, en, shne Pl. — tennen, kjende, 2. — Bergnitgen, fornöielse, en. Pl. r. — vielleicht, maaskee, fremb, fremmed. — soeben, nylig.

## Fortfegung.

Wo steht der fremde Mann, mit welchem Sie sprachen? — Er steht dort am Fenster. — Wer spricht mit dem dänischen Schiffstapitän? — Der Schiffsmakler, welchen Sie kennen, spricht mit ihm. — Wollen Sie das Schiff kaufen, welches ich zu verkaufen habe? — Ich würde es kaufen, fulls ich Geld hätte. — Weng ich Ihrem Dienstmädden Geld leihen, um Fleisch auf dem Markte zu kaufen? — Sie müssen ihr allerdings welches leihen. — Wer hat mein Glas zerbrochen? — Der kleine Knade des Bückers hat es zerbrochen. — Um wie viel Uhr gehen wir heute Abend auf den Ball? — Wir gehen um neun Uhr hin. — Trinken wir ein Glas Vier, mein Frennd? — Ich habe keinen Durst (0: din nicht durstig). — Sehen Sie heute noch den schwedischen Kapitän? — Ich werde ihn wahrscheinlich heute Abend sehen. — Sprechen Sie mit ihm? — Falls ich ihn sehe, werde ich mit ihm sprechen. — Wollen Sie mir den Gefallen thun, ihm zu sagen, daß er morgen früh zu mir komme? — Ich will es ihm sagen. — Wann sehen Sie Ihren Freund, Herrn N. N.? — Ich sehe ihn alle Tage. — Wollen Sie mir nicht den Gefallen thun, ihn zu mit zu schien? — Ich will ihn zu Ihnen schieden.

## Fortsekung.

Was fetzt Dir? — Ich habe Kopfweh. — Haben Sie Zahnweh? — Rein, ich habe Ohrenweh. — Wo ift Ihr Bater? — Er ist hente nicht zu Haufe, er ist ausgegangen. — Was fehlt unserm Nachbar gegenüber? — Er hat ein krankes Auge? — Thut der Finger Dir weh? — Nein, aber mein Fuß thut mir weh. — Welches Datum haben wir heute? — Hente ist der sechszehnte. — Den wievielsten haben wir morgen? — Morgen haben wir den dreizehnten. — Haben Sie gute Zähne? — Ich habe leiber schlechte Zähne, aber mein Freund, der Pole, hat sehr schwe weiße Zähne. — Wollen Sie mir Brod schweiben? — Ich kan Ihnen keins schneiben, ich habe kein scharfes Messer. — Haben Sie gefunden, was Sie suchten? — Ich habe es noch nicht gefunden. — Macht der Schweiber meinen Leibrock? — Er kann ihn nicht machen, er ist krank. — Hat der Schuhmacher meine Schuhe gemacht? — Er hat sie nicht machen können, der Ellenbogen thut ihm weh. — Gehen Sie heute Abend aus? — Hente Abend muß ich zu

Bo, hvor. — stehen, staae, 3. — bort, der, hist. — bünish, dansk, — Schissentian, skibskaptain, en, Bl. er. — Schissentseler, skibsmægler, en, Bl. e. — Schissentseler, skibsmægler, en, Bl. e. — Schissentseler, burde, v. ir. — Dienstudden, tjenestepige, en, Bl. r. — leihen, laane, 2. — Fleisch, kjöde, kjödet, ohne Bl. — Markt, torv, et, Bl. e. — allerdings, rigtignok. — zerbrechen, slaae oder bryde itn, sonderbryde, 3. — Anabe, dreng, en, Bl. e. — Bäder, bager, en, Bl. e. — um wie viel lihr, hvad tid. !— gehen, gaae, 3. — Ball, bal, et, Bl. -ler. — um — lihr, klokken. — neun, ni. — Durst haben, (durstig sein), være törstig. — schen, see, 3. — schwedish, svensk. — wahrscheile, sandsynlig. — Gefallen, tjeneste, en, Bl. r. — thun, gjöre, v. ir. — morgen stüh, imorgen tidlig. — sagen, sige v. ir. — tommen, komme, 3. — alle Tage, hver dag.

Dause Velben, denn ich den leider nicht wohl. — Liefest Du? — Jich sese nicht, ich schreibe. — Studiren die Sthne des Raufmanns? — Ja, sie studiren fremde Sprachen, nicmsich Griechsch, Spanisch und Französisch. — Wein Bruder lernt Deutsch, ich lerne Odnisch. — Wann lesen Sie Dänisch? — Ich lese es jeden Morgen und jeden Abend. — Was thun die Kinder Ihres Bruders? — Sie lesen, schreiben innd rechnen. — Sprechen Sie schon Dänisch? — Ich sange an, es ein wenig zu sprechen. — Haben Sie kuft, Deutsch zu lernen? — Ich habe vool Lust, aber ich habe nicht (den) Muth dazu. — Wollen Sie mir diese dinischen Bücker seihen? — Schregen, wann muß ich sie Ihnen schiefen? — Schiefen Sie mir sie morgen Bormittag.

Fehlen, feile, 1. — Kapfweh, kovedpine, en, ohne Pl. (ondt i hovedet.) — Jahnweh, tandpine, en. (ondt i tænderne.) — Ohrenweh, örepine, en. (ondt i örerne.) — ausgehen, gaae ud, 3. — Nachbar gegenüber, gjenboe, en, Pl. er. — frank, daarlig. — Auge, öie, et, Pl. öine. — Finger, finger, en, Pl. gre. — Fuk, fod, en, Pl. födder. — thun, gjöre, v. ir. — Datum, dato, en, ohne Pl. — ben wievielsten haben wir? hvad skrive vi? — Jahn, tand, en, Pl. tænder. — schlecht, daarlig. — Pole, Polak, en, Pl. -ker. — schnet, skwere, 3. — konnen, kunne, v. ir. — schaff, skarp. — sinden, finde, 3. — machen, gjöre, 3. — keirock, kjole, en, Pl. r. — trank, syg, — Schuh, sko, en, Pl. e. — Ellenbogen, albue, en, Pl. r. wohl, rask, vel. — sesen, læse, 2. — studien, studere, 1. — sernen, lære, 2. Spracke, sprog, et, Pl. = Sgl. — griechsch, græsk. — spanisch, spansk. — transbsisch, fransk. — deutsch, tydsk. — danisch, dansk. — rechnen, regne, 1. — ansangen, begynde, 2. — ein wenig, lidt, en smule. — wol, nok. — Muth, mod, et, ohne Pl. — Bormittag, formiddag, en, Pl. e.

## Fortfetang.

Sind Sie ein Deutscher? - Rein, ich bin ein Dane. - Bas für Gelb haben Sie; ift es banisches ober schwedisches Gelb? — Es ist schwedisches und norwegisches Geld. — Sprechen Sie Polnisch? — Ich spreche nur Schwebisch. — Sind Sie ein Grieche? — Ich bin ein Ruffe. — Sind Ihre beiden Britter Raufleute? - Rein, fie find alle Belde Zimmerleute. Was find diese Banen? - Gie find Gerleute. - Ift biefer herr Argt? -Rein, er ist tein Gelehrter, er ift handwerker. - Bas ift er bennt? --Er ift Drecholer. — Ift Ihr Freund Golbschmied oder Gattler? — Er ift weber bas eine noch bas andere, er ift Schlachter. — hat Ihr Bruder ein eben fo gutes Gebachtniß wie Sie? - Er hat ein befferes Gebachtniß, ats ich. — Was thuft Du, ftatt zu lefen? — Ich spiele statt zu lefen. — Bas thut Ihr Roch? — Er macht Fener an, um Basser zu tochen. — Um wie viel Uhr kommt Ihr Arzt zu Ihnen? — Er kommt gewöhnlich alle Morgen um breiviertel auf zwelf. — Ziehen Sie Ihre Handschuhe aus, um mir die Sand ju geben? - Rein, ich giebe fie aus, um Ihnen Geld zu geben. - Bieht biefer Mann ben Sut ab vor uns? - Er zieht ihn nicht ab vor une, fondern vor bem fremben Berrn. — Wollen Gie meine Briefe torrigiren? - 3ch tann fie nicht torrigiren, aber mein Freund, ber Brofessor, wird sie korrigiren komen. — Wer will mit unsern Kindern

ipielen? — Wein Sohn hat Zeit mit ihnen zu spielen. — Haben Sine sinen schwarzen oder einen blauen Rock gekauft? — Ich habe weder einen sinen schwarzen noch einen blauen, sondern einen braunen Rock gekauft. — Mollan Sie mir Tabak holen? — Ja, mein Herr, ich will ihn welchen holen; weige sir (einen) Tabak wollen Sie (haben)? — Ich will Schnupftabak, aber mein Freund, der Spanier, wünscht Rauchtabak. — Raucht er? — Ja, er rauste sehr viel. — Rauchen alle Spanier Tabak? — Sie rauchen Tabak wah seigerren. — Trinken alle Schweden Branntwein? — Sie trinken Wist; Wein und Branntewein. — Wollen Sie mir die Gefalligkeit arweisen, mit das Haus des berühmten deutschen Arztes zu zeigen? — Mit vielem Bore gnügen, mein Herr; ich will mit Ihnen gehen die an die Ecke der Straße, um Ihnen das Haus zu zeigen.

Danisch, dansk. — schwebisch, svensk. — norwegisch, norsk. — polnisch, polsk. — Grieche, Græker, en, Bl. e, — Ausser, en, Bl. e. — alle beide, begge to. — Zimmermann, tömmermand, en, Bl. -mænd. — Seemann, sömand, en, Bl. -mænd oder — folk. — Arzt, læge, en, Bl. r. — gelehrt, lærd. — Handwerker, haandværksmand, en, Bl. — folk. — Drechsler, dreier, en, Bl. e. — Soldschmied, guldsmed, en, Bl. e. — Sattler, saddelmager, en, Bl. e. — Soldschre, slagter, en, Bl. e. — Sedücktisch, hukommelse, en, ohne Bl. — statt, isted for. — thun, et, bestille, 2. — spielen, lege, I. — Koch, kok, m. Bl. -ke. — anmaden, gjöre-paa, v. ir. — Fener, ild, en, ohne Bl. — tochen, koge, 2. — Basser, vand, et, Bl. e. — auszieken, trække af, 3. — Handske, en, Bl. r. — Hand, en, Bl. hænder. — adziehen, tage af, 3. — Hut, hat, en, Bl. -te. — torrigiven, korrigere, rette, 1. — schwarz, sort. — blan, blaa. — brann, bruun. — weder — noch, hverken — eller. — Tabas, todak, en, ohne Bl. — holest, hente, 1. — Schnupstadt, snustodak. — Ranchadat, rögtodak. — ranchen, ryge, 3. — schr viel, saare (særdeles) meget. — Cigarre, cigar, en, Bl. er. Branntwein, brændeviin, en, ohne Bl. — Hans, huus, et, Bl. huse. — bertihmt, berömt. — Ede, hjörne, et, Bl. r. — Strase, gade, en, Bl. r.

## Fortfegung.

Was wolkte der Krümer Ihnen verlaufen? — Er wolker mir Schunftücher verlaufen. — Wann gedenken Sie Ihreit Aetter zu schreiben? — Ich werbe ihm übermorgen schreiben. — Weißt Du nicht was diese Männer wünschen? — Ja, ich weiß es.; sie wünschen aus den Ball zu gehen: — Woher könunst Du? — Ich komine ward danse. — Wohin gehst Du? — Ich gehe in meinen Ganten, um mit dem Gärtner zu sprechen. — Was wollen Sie ihm sagen? — Ich will ihm sagen, daß er mir einige Aepsel, Virnen, Pflaumen, Kirschen, Stachelbeeren, Ichannisbeeren und Erdbeeren schiede. — Spielen die kleinen Mädchen? — Sie spielen in ihrem Zimmer. — Habt Ihr etwas bekommen? — Wir haben Geld bekommen. — Von wem habt Ihr Geld bekommen? — Bon unsern guten Freunden. — Hat der Bediente das Licht ausgelissisch? — Nein, im Gegentheil, er hat es angezindet. — Ist Ihr Bruder größer als der meinige? — Er ist nicht so groß, aber er ist älter als der Ihrige. — Ist Deine Schwester singer als der Engländer? — Lesterer ist reicher als der

tenne. — Die Rose ist die schönste und wohlriechendste von allen Blumen. — Wessen Pferde sind die schönsten? — Die meinigen sind hübsche, die Ihrigen stind hübscher; aber die unserer guten Freunde sind die hübschesten von allen. — Ist Ihr Wein eben so gut wie der meinige? — Er ist weit bester. — Haben wir mehr Lücher, als die Franzosen? — Wir haben mehr als sie, aber die Deutschen haben mehr als wir, und die Engländer haben die meisten. — Ist Ihr Rock so lang als der meinige? — Er ist länger als der Ihrige, aber der meines Freundes ist kürzer als der Ihrige. — Können Sie eben so gut schwimmen, wie der Sohn des englischen Kausmanns? — Ich schwimme besser als er. — Lernst Du eben so gut als der Sohn unseres Gärtners? — Ich serne besser als er, aber er arbeitet mehr als ich. — Welcher Tisch ist schwerer (tungest), dieser oder jener? — Dieser ist schwerer, aber der große Tisch unseres Tischlers ist der schwerste von allen. — Dein Stuhl ist kleiner als der meinige.

Arümer, kræmmer, en. Bl. e. — Schnupftuch, lommetörklæde, et. Bl. r. — gedenken, agte, 1. — Better, fætter, en, Bl. 2. — Uebermorgen, iovermorgen. — wissen, vide, ir. — wünschen, onske, 1. — woher, hvorfra. — vom Hause, hjemme fra. — wohin, hvorhen. — Garten, have, en. Bl. r. Särtner, gartner, en, Bl. e. — Apsel, æble, et, Bl. r. — Birne, pære, en, Bl. x. — Bsaume, blomme, en, Bl. r. — Kirscher, eth, Bl. = Sgl. Sidhelbeer, stikkelsbær, et, Bl. = Sgl. Jimmer, værelse, et, Bl. r. — bekommen, faae, erholde, 3. — Licht, lys, et, Bl. = Sgl. — aussbischen, slukke, 1. — im Gegentheil, tvertimod. — anzümden, tænde, 2. — alt, gammel. — Schwester, söster, en, Bl. söstre. — jung, ung. — reich, riig. — Rose, rose, en, Bl. r. — wohlriechend, vellugtende. — Blume, blomst, en, Bl. er. — wessen, hvis. — weit, langt. — lang, lang. — lurz, kort. — schwimmen, svömme, 2. — Tisch, bord, et, Bl. e. — schwer, tung, svær. — bieser, denne, dette, Bl. disse. — Tischer, snedker, en, Bl. e. — jener, hiin, hiint, Bl. hine.

## Fortfetung.

Sprechen Sie eben so gern Dänisch als Deutsch? — Ich spreche lieber Deutsch als Dänisch, aber mein Bruber, welcher in Hamburg gewesen ist, spricht besser und geläufiger als ich. — Hat der Hausknecht das Comptoir gekehrt, ehe er ausging? — Ja, er hat es schon gestern Abend gekehrt. — Wollen Sie Ihre Briefe schreiben, ehe Sie ausgehen? — Ich will auszehen, bevor ich meine Briefe schreibe. — Ist es schon zu spät, um ins Theater zu gehen? — Im Gegentheil, es ist noch zu früh. — Gedenken Sie, bald abzureisen? — Ich gedenke morgen Abend abzureisen. — Um wie viel Uhr gehen Sie aus? — Ich gehe sehr spät aus. — Um welche Zett pslegen Sie zu Hause zu sein? — Des Morgens din ich gewöhnlich zu Hause bis 10 Uhr, des Nachmittags dis 4 Uhr, und des Abends dis 9 Uhr. — Wollen Sie desen Abend ins Concert gehen? — Diesen Abend gehe ich nicht hin. — Wer spricht besser (bedst) Dünisch, Sie oder Ihr Bruder? — Mein Bruder spricht es am besten von allen meinen Geschwistern. — Sind Sie je auf einem Ball gewesen? — Nein, mein Heater gewesen?

- Ich bin nur ein einzig Mal ba gewefen. - Saben Sie fchon mit dem englischen Arzte gesprochen? - Ich habe mehrmals mit ihm gesprochen. - Bann waren Sie zulett bei ihm? - Geftern habe ich gulett mit ihm gesprochen. — Wer hat Ihnen biese hübsche goldene Uhr geschenkt? — Diese golbene Uhr habe ich von meinem Schwager bekommen. — hat er Ihnen auch die filberne Dose gegeben? — Rein, er hat mir nur die gottene Uhr geschenkt. — Wer hat meine Stiefel ju dem Schuhmacher getragen? — Der Hansknecht hat fie hingetragen. — hat er auch meine Briefe auf die Post gebracht? - Rein, die Briefe hat er nicht mitgenommen. Haben Sie schon den alten Türken gesehen? — Ja, ich sah ihn gestern im Theater, - Haben Sie etwas zu thun? - In biefem Angenblick habe ich nichts zu thun. - Bas that der Sund? - Er gerrig meine Rleiber. hat der Mann feine Stiefel ober feine Strümpfe ausgezogen? - Er hat nur seinen Rock ausgezogen. — Bas hat der Hausknecht gemacht? — Er hat meine Beinkleiber gebürftet. - Um wie viel Uhr find Sie gekommen? — Ich bin um halb sechs gekommen. — Ist Ihr Bruder früher als Sie gekommen? — Rein, er ist später als ich gekommen. — Ift es bas erfte Mal, daß Sie auf einem Ball gewesen find? — Nein, es ist schon zum dritten Mal. — Wo ist der Bediente hingegangen? — Er ist soeben in die Apotheke gegangen. — Haben Sie schon angefangen Danisch zu lernen? - Ja, ich lerne es schon seit einem Monat.

Geläufig, flydende. — Haustnecht, karl, en, Bl. e. — Lager, lager, et, Bl. lagre. — tehren, feie, 1. — che, förend. — bevor, förend. — spüt, seent, sildig, silde. — früh, tidlig. — balb, snart. — abreisen, tage afsted, 3. — psiegen, pleie, 1. — Radmittag, eftermiddag, en, Bl. e. — Geschwister, söskende, ohne Sgl. — je, nogensinde. — nie, aldrig. — bort, der. — einzig, eneste. — Mal, gang. — zulet, sidst. — goldene Uhr, gulduhr, et, Bl. e. — schwager, svoger, en, Bl. svogre. — filberne Dose, sölvdasse, en, Bl. r. — tragen, dere, 3. — Post, postgaard, en, Bl. e; posthuus, et, Bl. -huse. — mitnehmen, tage med, 3. — Türke, Tyrk, en, Bl. er. — Augenblick, öieblik, et, Bl. -ke. — Hund, hund, en, Bl. e. — gerreißen, rive itu, sönderrive, 3. — Reider, klæder, ahne Sgl. — Strumpf, strömpe, en, Bl. r. — Beinsteider, duxer, beenklæder, ohne Sgl. — bürsten, börste; 1. — Apothek, apothek, et, Bl. er. — ansangen, begynde, 2. — seit, siden. — Monat, maaned, en, Bl. er.

## Fortfegung.

Haben Sie diesem Manne etwas versprochen? — Ich habe ihm Geld versprochen. — Geben Sie ihm, was Sie ihm versprochen haben! — Wie viel Geld haben Sie bekommen? — Ich habe nur einen Thaler bekommen. — Bersprechen Sie mir heute Abend zu mir zu kommen? — Ich kann es Ihnen nicht ganz bestimmt versprechen. — Wann findet das Concert statt? Donnerstag Abend um 7 Uhr. — Haben Sie gefunden, was Sie verloren hatten? — Ich habe es noch nicht sinden kommen. — Können Sie Spanisch? — Ich spreche es zwar nicht, aber ich verstehe alles was ich lese. — Wie sprechen Ihre Geschwister? — Sie sprechen nicht übel. — Haben Sie gehört, was ich Ihnen saate? — Ich habe es leiber nicht gehört: ich muß

Sie bitten, es noch einmal zu fagen. -- Haben Sie Ihre naffen Kleiber getrodnet? - Ich habe Gie jum Trodnen auf den Dien gelegt. - Haben Sie mein danisches Buch weggelegt? — Dein Bruder hat es fochen weggelegt. — Wo ift es? — Es liegt in der Schlafftube auf dem Roffer. --Lag mein Halstuch nicht auf dem Stuhle vor meinem Bette? - Es lag nicht auf bem Stuhle, auch nicht auf der Diele, sondern auf dem Bette. — Wohnen Sie jetzt auf dem Lande? — Nein, im Winter wohnen wir in der Stadt, aber im Sommer wohnen wir gewöhnlich auf nuferem Landhaufe. -Wer hat mich gerufen? — Ich rief Dich. — Hat der fremde Mann Euch gerufen? — Er rief nicht uns, sondern die Kinder. — Haben Sie den Armen etwas gegeben? — Ich habe ihnen einen Schilling gegeben. — Wollen Sie ihnen nicht noch einen geben? — Ich will ihnen noch zwei geben. — Wie alt find Ihre Rinder? — Gie find genau eben fo alt als Die Ihrigen. — Wie alt ist Ihr altester Sohn? — Er ist ungefähr neun und zwanzig Jahre alt. — Wie heißt er? — Er heißt Ferdinand. — Und wie heißt Ihre jungfte Tochter? — Sie heißt Maria, nach ihrer Mutter. - Sat Ihr Freund seinen Brief beendigt? - Roch nicht, aber er wird ihn bald beendigen. — Berfteht der Deutsche une, wenn wir Danisch mit ihm fprechen? - Ich weiß nicht, ob er uns versteht. - Baft Du ihn verftanden? - 3ch verftand ihn fehr gut. - Borten Gie den garm biefe Nacht? — Ich habe keinen garm gehört; ich hörte nur das Saufen des Windes und das Bellen des Hundes, welcher an der Kette liegt.

Bersprechen, love, 1. — Thaler, daler, en, Pl. e. — heute Abend, iasten. — Concert, concert, en, Pl. er. — Donnerstag, torsdag, en. — verlieren, tabe, 2. — versiehen, forstage, 3. — übel, ilde, daarlig. — hören, höre, 2. naß, vaad, — trochnen, törre, 1. — zum Trochnen, for at törres. — Dscu, kakkelovn, en, Pl. e. — weglegen, lægge bort, v. ir. — Schlasstud, halstörklæde, et, Pl. r. — Stuhl, stol, en, Pl. e. — Diele, gulv, et, Pl. e. Bett, seng, en, Pl. e. — wohnen, boe, 1. — Land, land, et, Pl. e. Brinter, vinter, en, Pl. - Eondhaus, landsted, et, Pl. er. — Sommer, sommer, en, Pl. somre. — Landhaus, landsted, et, Pl. er. — Sommer, kalde, (paa) 2. — arm, sattig. — Schlling, skilling, en, Pl. er. — genau, just. — ungestähr, omtrent. — Indiag, skilling, en, Pl. er. — genau, just. — ungestähr, omtrent. — Indiag, skilling, en, Pl. er. — genau, just. — ungestähr, omtrent. — Indiag, akilling, en, Pl. er. — genau, just. — ungestähr, omtrent. — Indiag, skilling, en, Pl. er. — genau, just. — ungestähr, omtrent. — Indiag, akilling, en, Pl. er. — Bellen, just. — ungestähr, omtrent. — Indiag, skilling, en, Pl. er. — Bellen, just. — ungestähr, ohne Pl. — Rochter, datter, en, Pl. döttre. — beenbigen, ende, 2. — Lämm, stöi, en, ohne Pl. — Nacht, nat, en, Pl. nætter. — Sausen, en, ohne Pl. — Wind, en, Pl. e. — Bellen, gjöen, en, ohne Pl. — Tochte, kjæde, en, Pl. e.

## Fortfegung.

Warum schlug Ihr Nachbar gegenüber seinen Hund? — Er hat ihn geschlagen, weil er seinen kleinen Knaben ins Bein gebissen hatte. — Warum haben Sie mir Wein gebracht? — Weil Sie durstig waren. — Ich war nicht durstig, sondern hungrig; bringen Sie mir daher etwas Butter und Brot. — Sahen Sie die Matrosen, welche auf dem großen Schiffe waren? — Ich sah sie. — Kennen Sie dieselben englischen Kaufleute, welche wir kennen? — Wir kennen nicht dieselben, wir kennen andere. — Hat der

Schlachter den Ochsen getöbtet, ben er auf dem Markte taufte? - Er hat ihn noch nicht getöbtet. — Schlachtet unfere Röchin bie Suhner, welche wir gekauft haben? — Sie wird sowohl die Huhner, als die Banfe, die Enten und die Tauben ichlachten. — Lag mein hut auf dem Stuhle, auf welchen ich ihn gelegt hatte? — Rein, er lag auf einem andern. — Warten Sie auf Jemand? — Rein, ich warte auf Niemand. -- Erwarten Sie Ihren Bater beute Abend? — Ich erwarte ihn erft morgen früh. — Ift Ihr Dienstmädchen vom Martte gurudgetommen? - Sie ift schon vor einer Stunde gurud (getommen). - Bift bu lange bei bem fremben Raufmann gewesen? — Rein, ich war nur turze Zeit bei ihm. — Sind Sie diesem Manne etwas schuldig? — Ich bin ihm zwanzig Thaler schuldig. — Begabten Sie ihm boch, was Sie ihm schuldig find. - Frühstücken Sie ehe Sie ausgehen? - 3ch gehe nicht aus bevor ich zu Mittag gegeffen habe. - Bleiben Sie zu Saufe, wenn Sie zu Abend gespeift haben? - Benn ich zu Abend gespeist habe, gehe ich wieder aus. — Wann gehen Sie zu Bett? - Abends um elf Uhr. - Und wann fteben Gie auf? - 3m Winter ftebe ich morgens um 7 Uhr auf; im Sommer aber ftebe ich schon um 4 Uhr auf. — Wie lange haben Sie noch geftern gearbeitet, nachdem ich von Ihnen gegangen war? - Ich habe bis zehn Uhr Abends fortwährend gearbeitet. - Sat man Ihrem Bater etwas geftohlen? - Dan hat ihm alle feine guten Bucher und feine filberne Uhr geftohlen. - Sat man icon den Dieb ermischt? - Den Dieb hat man leider noch nicht ermischen können. — Können Sie mir nicht fagen, wie man diefes Wort schreibt? — Man schreibt es fo. - In ber That, das hatte ich selber miffen muffen. - 3th bin auf bem Berge, tommt herauf! - Wir tommen nicht hinauf: wir wollen lieber hier unten bleiben. — Wo find Sie? — Ich bin am Fuße des Berges; wollen Sie herunter tommen? - 3ch tann nicht himuntertommen. - Bo liegt das Schlof Deiner Berwandten? - Es liegt dieffeits bes Fluffes, ober jenseits bes hohen Berges. — Ift unfer Lager nicht auf ber andern Seite der Strafe? - Rein, es ift auf diefer Seite ber Strafe. - Sind Sie auf den Berg hinauf gegangen? - Ja, wir find hinauf gegangen.

Schlagen, slaae, 3. — Bein, been, et, \$1. = Sgl. — beißen, bide, 3. — durstig, törstig. — hungrig, sulten. — Matrose, matros, en, \$1. er. — Ochse, oxe, en, \$1. r. — tödten, dræbe, 2; slaae ihjel. 3. — Köchin, kokkepige, en, \$1. r. — Hinter, höns, ohne Sgl. — Gans, gaas, en, \$1. gæs. Ente, and, en, \$1. ænder. — Taube, due, en, \$1. r. — warten, vente, bie, 1. — erwarten, vente, forvente. 1. — Dienstmädchen, tjenestepige, \$1. r. — zurücksommen, komme tilbage, 3. — Stunde, time, en, \$1. r. — lange, længe, 3cit, tid, en, \$1. er. — bezahlen, betale, 2. — shulbig, skyldig. — stühftücken, spise frokost, 2. — zu Wettl, til sengs, iseng. — fortwährend, stadig. — stehlen, stjæle, 3. — silberne Uhr, sölvuhr, et, \$1. e. — Dieb, tyv, en, \$1. e. — crwischen, saae satpaa, 3. — Bort, ord, et, \$1. = Sgl. so, saaledes. — in der That, i sandhed. — Berg, djerg, et, \$1. e. — Schloß, slot, et, \$1. -te. — diesste, paa benne side af... — jenseits, paa hiin side af...; hiinsides. — hoch, höi. — Seite, side, en, \$1. r. — Straße, gade, en, \$1. r.

## Fortfetung.

Haben Sie meiner Eltern Haus bemerkt? — Ich habe es bemerkt. — Bemerkten Sie die Manner, welche in den Garten gingen? - 3ch habe nicht diefenigen, welche in den Garten, sondern diefenigen, welche auf den Markt gingen, bemerkt. — Gefällt Ihnen mein großer hut? — Ihr großer Hut gefällt mir burchaus nicht. — Wie oft effen Sie des Tags? — 3ch pflege gewöhnlich viermal bes Tags zu effen. — Wie oft trinken Ihre Kinder bes Tage? — Sie trinken mehrmals bes Tags. — Geben Sie oft ins Theater? — Ich gehe zuweilen hin, aber ich gehe öfter ins Concert. — Wie oft des Jahres gehen Sie auf ben Ball? - 3ch gehe viermal des Jahres hin. — Geht Ihr Bruber eben fo oft hin als Gie? — Er geht niemals hin. - Effen Sie gerne Buhner? - Ich effe gerne Buhner, aber nicht gerne Fische. — Was essen Sie gern? — Ich esse gern ein Stück Butterbrod und trinke gern ein Glas Wein. — Was für Fische ist Ihr Bruder am liebsten ? - Er ift am liebsten Bechte. - Lernen Sie gern auswendig? — Ich lerne nicht gern auswendig. — Lassen Sie Ihre Schüler auswendig lernen? - 3ch laffe fie ftudiren, aber nicht auswendig lernen. -Haben Sie einen Brief erhalten? — Ich habe heute Morgen um zehn Uhr einen erhalten. - Sind Sie damit zufrieden? - Ich bin nicht zufrieden bamit. - Mein Bruder schreibt mir, bag er frank fei. - Bittet er Sie um etwas? - Er bittet mich um Gelb. - Warum bittet er Sie um Geld? — Beil er beffen bedarf. — Um mas bitten Sie mich? — 3ch bitte Sie nur um das Gelb, welches Sie mir schuldig sind. — Wollen Sie ein wenig warten? - Ich kann nicht warten, weil ich noch heute Nachmittag abzureifen gedenke. — Um wie viel Uhr gebenken Sie zu reifen? — Ich gedenke um fünf Uhr mit bem Zuge zu reifen. - Wie weit ift Ihr Bruder gereift? — Er ift bis nach London gereift. — Ift Ihr Bater gefonnen diefes Pferd zu faufen? - Er ift gefonnen es zu taufen, sobald er fein Geld bekommt. — Gedenkt Ihr Commis Danisch ju ftudiren? — Er gedenkt es ju ftudiren, wenn er einen guten Lehrer findet. — Bas ift heute für Wetter? — Es ift heute schlechtes Wetter? — Ift es gestern schones Wetter gewesen? — Es hat gestern den ganzen Tag geschneit. — Ift es warm ober falt? - Es ift heute fehr falt.

## Fortfegung.

Es klopft Jemand: — Herein! — Wer klopft an die Thür? — Ich bin es. — Bist Du es, lieber Freund? — In der That, ich bin esselber.

Eltern, forsidre, ohne Sgl. — bemerke, lægge mærke til, 3. — Markt, torv, Bl. e. — gefallen, synes om, 2. — zuweilen, undertiden. — Fijch, fisk, en, Bl. = Sgl. — Stüd, stykke, et, Bl. r. — Butterbrot, smörrebröd, et, Bl. = Sgl. — Hecht, gjedde, et, Bl. r. — auswendig lernen, lære udenad, 2. — Schiller, discipel, en, Bl. - ple. — zufrieden, tilfreds. — frank, syg. — Jug, jernbanetog, et, Bl. = Sgl. — wie weit, hvor langt, hvor vidt. — bis nach, til, indtil. — gefommen fein; have isinde. — Wetter, veir, et, ohne Bl. — jchneien, snee, 1 u. 2. — warm, varm. — kalt, kold.

- Was machst Du? (Wie befindest Du Dich?) - Ich danke Dir, ich bin recht wohl. — Bas macht Deine Mutter? — Sie ift leider nicht gang wohl, fie muß das Bett huten. - Das thut mir fehr leid. - Wie befindet sich Deine Schwester? — Sie ist leider noch immer bettlägerig. — Was fehlt ihr? - Sie hat die Masern, die Blattern. - Ich glaube fie hat bas Fieber. - An welcher Krankheit ift Dein Freund geftorben? - An dem Scharlachfleber. — Ist es hell genug in Ihrem Zimmer, um barin zu schreiben? — Es ist nicht hell genug barin. — Können Sie in Ihrem Bimmer fchreiben? - 3ch tann nicht barin fchreiben, es ift zu buntel. -Ift es trocken auf der Strafe? - Es ift feucht und fehr schmutig. - Ift es heute Abend Mondschein? - Es ist kein Mondschein. - Wollen Sie morgen ausgehen? - Ich gedenke morgen auf bas Land zu geben, wenn bas Wetter ichbn ift und wir keinen Regen bekommen. - Bon mas fpricht Ihr Ontel? - Er fpricht von bem schönen Wetter und von der biediahrigen Ernte. - Sprachen Sie nicht von dem Winde? - Ja, wir sprachen bavon. - Bird Ihr Bruder von feinem Ontel geliebt? - Er wird von ihm fehr geliebt. — Bon wem werbe ich geliebt? — Du wirft von Deinen Eltern fehr geliebt. - Burden diese Männer geliebt? - Sie murden nicht geliebt. - Bon wem wird ber Blinde geführt? - Er wird von seinem Sohne und von feinem hunde geführt. - Bon wem find wir getadelt worden? - Ihr werdet von Eurem Lehrer getadelt worden fein. - Warum find wir nicht gelobt worden? - Beil Ihr weder fleißig noch artig gewesen seid. - Ber wird belohnt und wer wird bestraft? - Geschickte Leute werden belohnt, geachtet und gelobt; aber unwissende Leute werden getadelt und verachtet. — Wer wird geliebt und wer wird gehaßt? - Wer fleißig und gut ift, wird geliebt, und wer faul und ungezogen ift, wird gehaft. - Biffen Gie etwas Neues? — Ich weiß nichts Neues. — Spricht man nicht von Krieg? — Im Gegentheil, man fpricht von Frieden. - Bas fagt man? - Man fagt, daß der Feind geschlagen ist. — Haben Sie schon zu Mittag gegessen? - Ich habe schon langft zu Mittag gegeffen, ich werde bald zu Abend spiesen, denn ich bin hungrig. — Ist bas Kind gebissen worden? — Es ift von bem Hunde bes Fremden gebissen worden. — Wurde ber Hund geschlagen? - Er murde todt geschoffen.

Rlopfen, banke, 1. — hereiu! kom ind! — in der That, sandelig. — banken, takke, 1. — Bett hüten, ligge til songs, 3. — bettlägerig, songoliggende. — fehlen, feile, 2. — Blattern, kopper, ohne Sgl. — Hieder, feder, en. — glauden, troe, 1. — sterben, döe, v. ir. — Scharlachsieder, skarlagensfeder. — hell, lys. — duntel, mörk. — fencht, sugtig, vaad. — schmutig, smudsig, skiden. — Mondiscin, maaneskin, et, ohne Bl. — Regen, regn, en, ohne Bl. — diesiährig, dette aars. — Ernte, höst, en, ohne Bl. — blind, blind. — sühren, före, 2. — tadelu, dadle, 1. — loden, rose, 2. — bestrasen, strasse, revse, 1. — geschickt, duelig. — Leute, folk, ohne Sgl. — achten, agte 1. — unwissend, uvidende. — verachten, foragte, 1. — hassen, hade. — faul' doven. — ungezogen, uartig, uopdragen. — Arieg, krig, en, Bl. e. — Friede' fred, en, ohne Bl. — Feind, sjende, en, Bl. r. — schlagen, slaae, 3. — längst' for længe siden. — beisen, bide 3. — todtschen, skyde ihjel, 3.

#### Fortschung.

Sind Sie in Baris gewesen? - Ich habe zwei Jahre dort gelebt. -Lebt man dort gut? — Man kebt dort gut, aber es ist sehr theuer da zu leben. — Sind die Wege gut in Schweden? — Sie sind nicht besonders gut, fie find ziemlich folecht. — Giebt es viele Gelehrte in Ihrem Lande? - Es giebt bort so viele wie in bem Ihrigen. - Wie steht mir diefer Roct? - Er steht Ihnen fehr gut. - Warum bemitleiben Sie meinen Freund? - Ich bemitleibe ihn, weil er all fein Gelb im Spiele verloren hat. — Bertrauen Sie diesem Raufmann etwas an? — Ich vertraue ihm teinen Heller an. — Haben Sie diesem Manne Ihre Geheimnisse anvertraut? - 3ch vertraue Riemandem meine Geheimnisse an. - 3ft Ihrem Bruder etwas Unangenehmes begegnet? — 3ch will Ihnen fagen, mas ihm begegnet ift, wenn Sie mir versprechen, es geheim zu halten. — Ich verspreche es Ihnen, benn ich beklage ihn von ganzem Bergen. — Dat diefer Goldschmied Ihnen etwas zum Kauf angeboten? — Er hat mir einen goldenen Ring angeboten. — Wem bieten Sie Gelb an? — Ich biete biefen Leuten Gelb an, weil fie mich ihres Beiftanbes verfichert haben. — Wollen Sie für meine Kleiber Sorge tragen? — Ich werde mit Bergnügen Sorge bafur tragen. — Wollen Sie auf meinen hut Acht haben? — Ihretwegen werbe ich darauf Acht haben. — Wer wird mein Pferd besorgen? — Der Knecht des Wirths wird dafür sorgen. — Haben Sie meinem Schwager etwas zu Leibe gethan? — 3th habe ihm nichts zu Leibe gethan, aber er hat mich in den Finger geschnitten. — Warum haben Sie biefem Knaben einen Schlag gegeben? — Beil er mir webe gethan hatte. - Thut Ihnen der Finger meh? - Jett nicht mehr, aber mein Fuß thut mir weh. — hat man biefen Mann ins Bein geschnitten? — Das Bein ist ihm ganz abgenommen worden. — Sind Sie mit Ihrem neuen Bedienten zufrieden? — Ich bin fehr zufrieden mit ihm, denn er ift zu Allem zu verwenden. — Waren viele Leute auf der Bromenade h.ute? — Es waren fehr viele Leute da. — Warum haben Sie Ihrem Sohne Borwürfe gemacht? — Weil er mich am Schlafen gehindert hat. — Was thaten Sie geftern Abend nach dem Conzert? — Ich ging ins Wirthhaus um zu Abend zu speisen. — Wieviel mußten Sie für Ihr Abendbrot bezahlen? — 3ch habe es fehr theuer bezahlen muffen. — Das hatte ich Ihnen im Boraus fagen können. — Haben Gie etwas fallen laffen? — 3ch habe nichts fallen laffen, aber mein Better hat Gelb verloren. — Wer hat es aufgehoben? — Einige Leute, welche soeben vorübergingen, haben es aufgehoben. — Ift es Ihnen geglückt, einen hut zu finden, der Ihnen aut fteht? - Es ift mir gelungen, einen zu finden, der mir munderschon fteht. - Wie weit ift es von Baris nach London? — Es sind beinahe hundert Meilen.

Leben, leve, 1. — theuer, dyr. — Weg, vei, en, Pl. e. — Schweben, Sverrig, et. — einem stehen, klæde..., 2. — bemitseiden, ynkes over, 1. — Spiel, spil, et, Pl. = Sgl. — anvertrauen, andetroe, 1. — Heller, hvid, en. Pl. = Sgl. — Geheimniß, hemmelighed, en, Pl. er. — umangenehm, ubehagelig. — begegnen, möde, hænde, 2. — geheim, hemmelig. — beklagen, beklage, 1. — Herz, hjerte, et, Pl. r. — zum Kauf, tilkjöbs, tilfals. — ansbieten, byde, tilbyde, 3. — goldener Ring, guldring, en, Pl. e. — Beistand,

bistand, en, ohne Bl. — versichem, fersikre, 1. — Sorge tragen sür, passe paa, 1. — Acht geben, tage vare, 3. — Ihretwegen, for Deres skyld. — besorgen, sörge sor, 1. — Rucht, karl, en, Bl. e. — Wirth, vert, en, Bl. er. zu Leide, ondt. — schneiben, skære, 3. — Schlag, slag, et. Bl. — Sgl. — wehe thun, gjöre fortræd. — adnehmen, assætte, v. ir. — verwenden, bruge, 2. — Borwurf, bedreidelse, en, Bl. r. — hindern, hindre, sorhindre, 1. — am Schlasen, fra (i) at sove. — Birthshaus, vertshaus, et, Bl. -huse. — Abendbrot, astensmad, en. — im Boraus, sorud, i sorveien. — sallen, sakel. 3. — ausheben, samle op, 1. — vorübergehen, gaae sorbi, 3. — glücken, lykkes, 1. — wunderschön, ypperlig. — gelingen, lykkes, 1. — Weile, mill, en, Bl. mill u. mile.

## Fortfetung.

Rönnen Sie mich verstehen, wenn ich Danifch fpreche? - Ich verstehe Sie, wenn Sie nicht zu schnell fprechen. — Wollen Sie so gut sein, langfamer zu fprechen. — Ich will langfamer fprechen, wenn Gie auf mich hören wollen. — Barum taufen Sie nichts von diesem handelsmann? — Ich hatte Luft, einige Dutend Taschentucher und verschiedene Salstucher von ihm zu taufen, aber er ift zu theuer mit feinen Sachen. — Effen Sie gern Schaffleisch? — Ich esse lieber Rindfleisch als Schaffleisch. — Essen Ihre Rinder Ruchen lieber als Brot? - Sie effen beides gern. - Saben Sie lange oder kurze Briefe geschrieben? - Ich habe sowohl lange als kurze geschrieben. - Worüber freut fich diefer Mann? - Er freut fich über das unerwartete Glück, welches seinem Bruder begegnet ift. — Schmeicheln Sie Ihren Freunden? - Ich schmeichle ihnen niemals. - Rönnen Sie fich in biefem großen Spiegel sehen? - 3ch fann mich barin sehen. - Warum bleiben Sie nicht am Feuer stehen? — Weil ich mich zu brennen fürchte. — Macht dieser Mann fein Feuer an? — Er macht es nicht an, benn er fürchtet sich zu verbrennen. - Fürchten Sie mich? - Nein, ich fürchte Sie teineswegs. — Sind Sie nicht um Ihre Kinder beforgt? — Ich bin nicht um fie beforgt, weil ich weiß, daß sie bei meiner Schwester find. - Womit unterhalten sich Ihre Kinder? — Sie unterhalten sich mit Studiren, Schreiben und Spielen. - Womit vertreiben Sie fich bie Zeit, wenn Sie zu Hause nichts zu thun haben? - Ich gehe entweder ins Theater oder ins Concert; man muß fich unterhalten, fo gut man tann. - Ein jeder Menfch hat seinen Beschmact; welches ift ber Ihrige? - Dir gefällt es am besten zu ftubiren, ein Buch zu lesen, und zu reiten. - Warum hören Sie diesen Mann nicht an? - Beil ich weiß, daß er lügt. - Woher wiffen Sie, daß er ein Lügner ift? — Weil ich ihn schon zu wiederholten Malen an einer Lige ertappt habe. - Weben Sie fruh zu Bette? - Ich gehe in der Regel ziemlich fpat zu Bette, weil ich sonst nicht einschlafen kann. — Um wie viel Uhr find Sie gestern Morgen aufgestanden? - Um Dreidiertel auf sieben. - Und wann ftehen Ihre Kinder auf? - Sie ftehen gewöhnlich mit Sonnenaufgang auf. — Geben Sie oft spazieren? — Ich gehe nur spazieren, wenn ich im Saufe nichts zu thun habe. - Wo geben Gie fpazieren? - In dem Garten meines Onkels. — Reiten Sie gern? — Ich reite lieber, als daß ich gehe. — Wer hat Ihre Kinder lefen gelehrt? — Sie haben es bei einem danischen

Bebrer gelernt. — Erinnern Sie sich Ihres Bersprechens? — Ich erinnere mich bessen sehr gut.

ŧ

Schnell, hurtig. — langsam, langsom. — Handelsmann, handelsmand, en, Pl. -mænd. — Duzend, dusin, et, Pl. = Sgl. auch er. — Taschentuch, lommetörklæde, et, Pl. r. — verschieden, adskillig, forskjellig. — Halstüch, halstörklæde, et, Pl. r. — Sache, sag, en, Pl. er. — Schristich, faarekjöd, et. ohne Pl. — Rindsseisch, oxekjöd, -kjödet. — Ruchen, kage, en, Pl. r. — beides, begge dele. — süch freuen, glæde sig. - unerwartet, uventet. — Glück, lykke, en, ohne Pl. — schricklen, smigre, 1. — niemals, aldrig. — Spiegel, speil, et, Pl. e. — sürchten, være bange for. — brennen, brænde, 2. — teineswegs, ingenlunde. — beforgt, bekymret. — sich unterhalten, more sig, 1. — vertreiben, fordrive, 3. — Geschmack, smag, en, ohne Pl. — am besten gesallen, synes bedst om, 2; holde meest as, 3. — lügen, lyve, 3. — Lügenr, lögner, en, Pl. e. — wiederholt, gjentagen. — Lüge, lögn, en, Pl. e. — ertappen, gribe, 3. — Regel, regel, en, Pl. -gler. — einschlasen, saae (3) ud at spadsere 1. — lehren, lære, 2. — sich erinnern, huske, 1. — ein Bersprechen, löste, et, Pl. r.

#### Fortfetung.

Bas ift aus dem Gelehrten geworden, welcher im vergangenen Binter bei Ihnen war? - Er ift Abvocat geworden. - Bas haben Sie mir im vorigen Jahre versprochen? - Ich versprach, Ihnen Lettionen im Deutschen geben, und ich will es thun. - Wollen Gie heute Morgen beginnen? -Ich will heute Abend beginnen, wenn es Ihnen gefällig ift. — Welches ift der nächste Weg, um zu der Wohnung Ihres Onkels zu kommen? — Diefer Beg ift naber ale ber, ben wir geftern gingen, aber mein Bater tennt einen, welcher ber nachfte von allen ift. — Wollen Sie fich meines Wagens bedienen? - hat Ihr Bater mein Pferd benutt? - Ich glaube, baß er es benutzt hat. — Wozu dient Ihnen dieses Pferd? — Ich benutze es zum Ausreiten und mitunter auch zum Ausfahren. - Warum nähern Sie fich bem Feuer; friert es Sie? - 3th nahere mich bemfelben. um mich zu erwärmen. - Benn es diefe Kinder friert, warum warmen fie fich benn nicht? - Beil ihr Bater fein Gelb hat, um holz zu taufen. - Erinnern Sie fich des jungen Frungofen, mit welchem wir im verflossenen Winter oft zu Mittag gegeffen haben? - Ich erinnere mich feiner: wiffen Sie nicht, wo er hingetommen ift? - Er hat mir geschrieben, daß er jest in Baris fei. - Friert es Sie an ben Banben? - Es friert mich faft nie an den Handen, aber immer an ben Guffen. - Warum entfernen Sie fich vom Kener? - Ich bin anderthalb Stunden am Ofen gefessen, so dag es mich jetzt nicht länger friert. - Rann ich Zutrift zu Ihrem Ontel erhalten? - Sie können Butritt zu ihm haben (bekommen), benn er empfängt feine Freunde fehr gerne. - Um wieviel Uhr ziehen Gie fich des Morgens an? - Ich kleide mich an, sobald ich gefrühftlickt habe. - Wie oft in der Woche milfen Sie fich rafiren? - 3ch muß mich jeden Morgen rafiren, - Um wieviel Uhr giehft Du Dich bes Abends ans? - 3ch ziehe mich aus, fobalb ich aus bem Gefchaft gurückgefommen bin. - Bat bie Mutter bas Rind fcon angezogen? - Die Mitter hat feine Zeit gehabt, es anzuniehen; bie

Magd hat es angezogen. — Warum sind Sie heute so früh aufgestanden? — Es wurde soviel Lärm auf der Straße gemacht, daß ich davon aufgeweckt wurde. — Um wieviel Uhr wachtest Du auf? — Ich bin um fünf Uhr aufgewacht. — Lohnt es sich der Mühe, in den Brunnen hinadzusteigen, um das Geld zu suchen, welches das Kind hineinfallen ließ? — Es wird nicht der Mühe werth sein, denn Sie werden es unmöglich sinden können. — Wie hat sich mein ältester Sohn in der Schule betragen? — Er hat sich immer sehr gut betragen. — Ist es der Mühe werth, an Bord des Schiffes zu gehen? — Es ist nicht der Mühe werth, denn wir bekommen doch nichts zu sehen.

Bergangen, forleden. — voriges Jahr, ikjor. — Lektion, time, en, Bl. r. — heute Morgen, idag. — beginnen, begynde, 2. — gefällig sein, behage, 1. — Wohnung, bolig, en, Bl. er. — Wagen, vogn, en, Bl. e. — sich bedienen, benytte, 1. — erlauben, tillade, 3. — benutzen, benytte, 1; bruge, 2. — jum Aussahren, til at kjöre (2) ud med. — frieren, fryse, 3. — wärmen, varme 1. — Holz, brænde, et, ohne Bl. — verssossen, forrige, — sich entsernen, bortssjerne sig, 2; gase bort, 3. — anderthalb, halvanden, det. — sizen, sidde, 3. — Zutritt, adgang, en, ohne Bl. — empsangen, modtage, 3. — sich anziehen, klæde sig pas, 2, — rasiren, barbere, rasere, rage, 1. — sich anziehen, klæde sig af, 2. — Geschäft, forretning, en, Bl. er. — ausweden, opvække, 1. auch ir. — ausmaden, vaagne, op, 1. — sohnen, lönne, 1. — Withe, umage, en, ohne Bl. — Brunnen, brönd, en, Bl. e. — hinabsteigen, stige ned, 3. — werth, værd. — ummöglich, umulig. — sich betragen, opföre sig, 2. — an Bord, ombord.

## Fortfegung.

Tragen Sie Schuhe ober Stiefeln? - Im Sommer trage ich gewöhnlich Schuhe, im Winter aber immer Stiefeln. — Es scheint, daß wir heute gutes Wetter haben werben; darum bin ich gesonnen, Schuhe zu tragen. — Welche Rleiber werden Sie babei anziehen? — Helle Hose und schwarzen Rod. - Wollen Sie nicht ein schwarzes Haletuch umbinden? - 3ch trage nie schwarze Halbtücher; fie fteben mir nicht. - Für wen hat Ihr Nachbar, ber frangofische Argt, ein Zimmer gemiethet? - Er hat eines für seinen Sohn gemiethet, welcher foeben aus Frankreich angelangt ift. - Saben Sie sich endlich von Ihrem zudringlichen Gläubiger losgemacht? — Ich bin ihn los geworden, weil ich ihm bezahlt habe, was ich ihm schuldig war. — Erwischten Sie den Mann, welcher Obst aus Ihrem Garten gestohlen hatte? — Wir sind seiner leider noch nicht habhaft geworden, hoffentlich aber wird es der Polizei gelingen ihn ausfindig zu machen. - Warum hat Ihr Ontel seinen Wagen und seine Bferde abgeschafft? — Weil er ihrer nicht mehr beburfte. — Warum haben Sie Ihren alten treuen Diener verabschiedet? — 3ch habe ihn verabschiedet, weil er fehr nachläffig geworden mar und mich schon lange nicht mehr gut bediente. — Haben Sie einen andern hut aufgefett, um zu dem englischen Raufmann zu gehen? - 3ch habe zwar einen andern hut aufgesett, ich habe jedoch fonft weder Rleiber noch Stiefel gewechselt. - Wie oft des Tages wechseln Sie Ihre Kleider? - Ich wechste tie, wenn ich zu Mittag effe und wenn ich in Gefellschaft gebe. - Gegen was haben Sie den hubschen kleinen Bagen vertauscht, deffen Sie fich nicht

mehr bedienten? — Ich habe ihn gegen ein schönes arabisches Reitpferd vertauscht. — Wollen Sie mir dieses Goldstück wechseln? — Mit Vergnügen, was für Geld wollen Sie basür? — Ich möchte Species ober einzelne Thaler dafür haben. — Wie lange lernt Ihr Bruder Dänisch? — Er sernt es erst drei Monate. — Spricht er es schon? — Er spricht, liest und schreibt es schon weit besser als mein Vetter, welcher es nun schon ein Jahr lernt. — Haben Sie schon lange nichts mehr von Ihrem Freunde gehört, welcher nach Mexico ging? — Es sind fast drei Monate, daß ich nichts von ihm gehört habe; sonst pslegte er jeden Monat zu schreiben. — Wohielt er sich damals auf? — Er hielt sich damals in Vera Eruz auf, aber gegenwärtig wird er in der Hauptstadt sein. — Sprechen Sie gern mit meinem Vormund? — Ich spreche recht gerne mit ihm, aber ich habe es nicht gerne, daß er mich zum Vesten hat. — Warum macht er sich denn über Sie lustig? — Er macht sich über mich lustig, weil ich so schlecht Dänisch spreche. — Womit verdient Ihr Freund aus Norwegen seinen Unsterhalt? — Er ernährt sich mit Schreiben.

Tragen, gaae med, 3. — es scheint, det synes, 2; det lader til, 3. — babei, dertil. — anziehen, tage paa, 3. — Arzt, læge, m. Bl. r. — miethen, leie, 1. — anlangen, ankomme 3. — zudringlich, paatrængende. — Glänbiger, kreditor, en, Bl. er. — sich losmachen, befrie sig, 1, (gjöre sig fri fra) 3. — los werden, blive af med; blive fri for. — erwischen, faae fat paa, 3. — Obst, frugt, en, Bl. er. — habhast werden, saae fat paa, 3. — aussindig machen, opspore, 1. — abschaffen, abskasse, 1. — bedürsen, behöve, 1; bruge, 2. — nachlässig, esterladen. — aussen, tage paa, 3. — wechseln, skiste, bytte, vexle, 1. — Gescsschaft, et, Bl. er. — Reitsschaft, skiste, bytte, vexle, 1. — Gescsschaft, et, Bl. er. — Reitsschaft, guldstykke, et, Bl. r. — einzeln, enkelt. — regelmäsig, regelmæsig. — sich aushasten, opholde sig, 3. — gegenwärtig, for öieblikket, for tiden. — Hampstadt, hovedstad, en, Bl. stæder. — Bormund, formynder, en, Bl. e. — zum Besten haben, gjöre nar ad, v. ir. — lustig machen, lee ad, 3. — verhienen, sortjene, 2. — Norwegen, Norge, et. — Unterhalt, livsophold, et, ohne Bl. — ernähren, ernære, 1.

## VII.

## Profaifge Lefeftude.

## A. Jabeln und kleine Erzählungen.

#### Den taknemmelige myre.

Da en törstig myre vilde drikke ved randen af et vandstade, trillede den lille jordklump, som den stod paa, ned, og myren faldt i vandet. I et piletræ nær ved vandet sad en due, og da den saæ myren svömmende og nær ved at drukne, bröd den en liden qvist af træet og kastede den ned i vandet. Myren kröb op paa qvisten, og denne svömmede til lands, hvorved det lille dyr blev reddet. I det samme kom der en fuglefænger listende til træet, og ganske sagte lavede han en snare til, hvori han vilde fange duen. Men da myren saæ dette, stak den fuglefængeren pas hans fod, og af smerten, som dette voldte ham, kom han til at röre sig. Ved denne lyd blev duen forskrækket og flöi bort. Saaledes gjengjældte myren sin redning af livsfare.

# (Im nordialeswig'ichen Dialett.) Den taknähmle mühr.

Da'n töhste mühr jétt gang vill' te o drikk' we ä rahn a ett wannpött, trömml' den lill' johrklump, som'n stöi aah, nehr, o go mühr foll i ä wann. Nähr we, opp i ett pihlträ, sorr'n duh, o da den no blöw warr, te ä mühr swomm nehr i ä wann, o waar nährwe o drown, saa brokk'n geswinnt'n twigg a ä trä o smirr'n nehr te'n. No kröw ä mühr opp aah ä twigg, som dröw ilahn mä'n, o saarn blöw da de lill düwr räret. — Men i de sjélen sahm komm der'n fowlfanger list'n henn te ä trä, o göhr hehlt sawt'n snar istahn, wori han will fang ä duh. Da no ä mühr saah de, stokk'n go fowlfanger aah hans jenn fohr, wa der göhr saa weh, te han komm te o röhr se. Den lühr blöw ä duh bang for, o flöi sin wei. Aah den manehr gjengjäl ä mühr sin rärning a lüwsfahr.

#### 2. Ræven og strandmaagerne.

To maager fandt engang ved stranden en stor og fed östers, som enhver af dem vilde tilegne sig alene. Den ene sagde: «Det var mig, der först saae denne östers i vandet!» — Den anden raabte: «Det er ikke sandt! det var mig; og det kan jeg bevise derved, at jeg var den, der först tog den op af vandet!» — «Ja, men du fandt den ikke», sagde den förste; «jeg saae den först og viste dig, hvor den laa!» — Som de nu trættedes ivrigst herom, kom ræven forbi. Maagerne kaldte den til at være dommer imellem dem, og begge foredroge den sagen, hver paa sin maade. Da ræven med megen opmærksomhed havde hört dem, sagde den; «I maae bringe mig den fundne östers hid og aabne den for mig!» — Dette gjorde maagerne, og da sagde ræven: «Begge parters ret til denne östers er fuldkommen lige. Thi dömmer jeg; at den bör deles imellem eder i to ganske lige parter; men först betales processens omkostninger!» Ræven tog nu östersen, spiste den, gav hver maage een af skallerne og gik sin vei.

#### 3. Faderen og de 3 sönner.

En fader udsendte sine 3 sönner og lovede den af dem, som efter et aars forlöb ved tilbagekomsten havde udövet den skjönneste handling, en kostbar ædelsteen. Da de efter et aar vendte tilbage, fortalte den ældste, at en havde betroet ham sin hele formue i nogen tid, men at han redeligen havde givet den tilbage. Den anden fortalte, hvorledes han med livsfare havde frelst et barn, som var faldet i vandet. «I handlede rigtigt, svarede faderen; «men i eders gjerning var intet mere end en nodvendig opfyldelse af det, som pligten böd.» — «Jeg», sagde den yngste, «traf engang min dödsfjende, da han var slumret ind paa randen af en afgrund; jeg vækkede ham og drog ham bort fra dette farlige sted.» — «Din er ædelstenen,» udbröd faderen; «at være mod sin fjende god, kan kun en mand med ædelt mod.»

#### 4. Hvorledes ræven kom tilkort.

En ræv havde seet en flok ænder i en skov og satte sig i en gröft ved veien for at lure paa dem; men nær ved dette sted var der lagt en rævesax i jorden, som den ikke mærkede. Da nu ænderne kom ud af buskene og vilde gaae over veien, snappede ræven den förste, den kunde naae, og vilde springe efter de övrige for at tage flere. Men den kom derved til at röre ved rævesaxen med sin hale, som blev siddende i klemme; og ænderne löb deres vei. Da ræven mærkede, at den var fangen, anstrengte den sig saa meget, at den vel slap lös, men mistede

halen, som blev siddende i saxen. Nu gik den skamfuld tilbage med den ene and i munden og mödte paa veien sin uven ulven. Denne loe den ud og sagde: «Ha, ha, mester Mikkel! Du er nok kommen tilkort, idag! Jeg seer, at hvad Du har vundet i den ene ende, det har Du tabt i den anden!» — «Ja,» svarede ræven, «jeg veed det nok, at spot og skade gjerne fölges ad.»

#### 5. Den tamme abekat.

En tam abekat kom igjennem vinduet ind til en gnier, som aldrig betænkte de fattige med en lille almisse. Den gjerrige var gaaet ud i byen og havde blot lukket sin dör af, men havde været uforsigtig nok til ikke at lukke alle gjemmer i laas. Abekatten trak flere skuffer ud og traf just paa en skuffe, hvori der laa en heel deel sölvpenge; disse begyndte den med begge hænder at kaste ud gjennem vinduet, saa at en stor flok mennesker samlede sig paa gaden for at samle pengene op. Medens dette foregik, kom den gjerrige hjem og forundredes meget over den menneskevrimmel, som stod foran hans huus; men da han saae aarsagen til dette sammenlöb, blev han frygtelig forbittret. «Det skal du undgjælde for!» raabte han op til abekatten og truede ad den. En mand, som stod ved siden af ham, sagde til ham: «Vel er det dumt saaledes at kaste sine penge ud af vinduet, som abekatten nu gjör; men at lade dem ligge til ingen nytte i en skuffe, saaledes som I gjör, det er endnu dummere.»

#### 6. De to glas.

En yngling spurgte engang eremiten Abo: «Fader! vel hörer jeg Guds ord i kirken; men naar jeg kommer hjem, kan jeg ikke huske meget af prædikenen; derfor er det vel ingen synd, om jeg herefter lader være at gaae i kirke.» — Da viste eremiten ham to glas, tog det ene af dem og böd ham at fylde det med vand og da igjen hælde det af og at gjentage dette flere gange. Ynglingen gjorde det, og eremiten spurgte ham nu, hvilket af glassene der var det reneste. — «Det nylig rensede», var svaret. — «Saaledes bliver ogsaa din sjæl», vedblev eremiten, «daglig renere og mere luttret ved Guds ords aandig rene vand, om ogsaa du selv ikke aner det og mener, at der intet af ordet er blevet tilbage; bliv derfor ikke træt af at randsage Guds ord flittig og besög ofte Guds huus til gavn for din sjæls aandelige reenhed og vel.»

#### 7. Friedrich den store og bonden.

En gang siges kong Friedrich den store af Preusen paa en spadseretour at være kommen saa langt frem igjennem skoven, at han, da han skulde vende tilbage, fandt det begvemmere at sidde op hos en bonde, der just kom kjörende forbi og skulde til slottet. Han gav sig dog ikke tilkjende, men lod bonden være i den formening, at han var en af hoffets folk. Da de under alskens samtale nærmede sig slottet, yttrede bonden stor lyst til at see kongen, som han aldrig endnu havde seet. Friedrich yttrede dertil, at det vel kunde skee ved denne leilighed, og paa bondens bemærkning, at det vel ikke vilde være let at kjende ham blandt de mange hoffolk, som omgave ham, gav kongen ham det raad, kun at give agt, naar de kom ind i slotsgaarden, thi der vilde han let kunne kjende kongen derpaa, at han var den eneste, som beholdt hatten paa, naar alle de andre toge deres af. Det næste öieblik rullede bondevognen ind; kongen stod af, og alle, som vare tilstede, blottede hovederne. Da saae bonden paa kong Friedrich og sagde ganske roligt: «Ja! saa maa det nok enten være ham eller mig?»

#### 8. Ulven, som vilde være fisker.

Ræven var en vintermorgen gaaet ud paa fangst og vendte tilbage med et godt bytte af en fed gaas, som den neppe kunde slæbe hjem. Da mödte ulven den, og uden at sige et ord snappede den gaasen fra ræven, der var for stærkt belæsset og derfor ikke kunde löbe fra ulven. Ræven tænkte ved sig selv: «Giv kun tid; jeg skal nok huske dig det!» og sagde ganske rolig: «Det er mig kjært, at jeg möder dig her! Jeg vilde just bringe dig denne gaas til frokost. Den er god og fed. Jeg tænker, den skal smage dig; vel bekomme dig, naar du har spiist!» — «Du skal have mange tak!» knurrede ulven imellem tænderne, thi den havde allerede munden fuld; og ræven gik sin vei. Næste dag fandt den paa den tilfrosne sö en stor död gjedde; denne bandt den til sin hale og gik saaledes ulven imöde.

«Tak for igaar, Mikkel!» sagde ulven ganske höflig og spurgte, hvor den havde faaet denne gode fisk. «Den har jeg fanget hist ude paa söen,» svarede ræven, «og naar du vil gjöre som jeg, kan du ikke komme til at mangle vinterföde, saalænge söen er tillagt.» — «Hvorledes da?» spurgte ulven ganske begjerlig. Ræven viste den nu et hul paa isen og sagde: «Her stak jeg min hale ned som en medesnor; fiskene bed paa, og jeg trak den ene op efter den anden.» Ulven takkede for god underviisning og sagde: den vilde endnu samme dag före sig den til nytte. «Du vil ikke befinde dig ilde derved,» sagde ræven; «men du maa have lidt taalmodighed. En timestid maa du lade halen hænge i

vandet, og naar du föler en stærk svie, maa du hurtig trække fisken op.» Ulven gik ud paa isen, og da den havde siddet en god time med halen i vandet, fölte den en stærk smerte og tænkte: «Nu bider fisken paa!» Den rykkede da til; men da det frös meget stærkt, var dens hale frossen fast i vandet, og den kunde ikke faae den op. «Det maa være en grumme stor og tung fisk! tænkte den da og rykkede til med saadan magt, at halen gik af og blev siddende i isen. Nu mærkede den, hvorledes ræven havde narret den, og da den næste morgen mödte ræven, begyndte den at skjelde den slemt ud; men ræven loe dygtigt og sagde: «Med saadanne garn fanger man saadanne fisk.»

#### 9. Rembert, biskop i Ribe.

De förste Christne her i Norden havde samme skjebne som i andre Sad en konge paa thronen, der yndede deres gudsdyrkelse, da havde de rolighed; men kom magten igjen i en hednings haand, da bleve de forhadte, forfulgte, ja undertiden martrede til döde. Under een af de haardeste af disse forfölgelser var Rembert biskop i Ribe. Tidernes uroligheder gjorde ham hverken frygtsom eller lunken i sit embede, han reiste jevnlig om til menighederne, fornemmelig til Slesvig, hvor en kirke blev bygget under hans opsigt. Paa en af disse reiser mödte ham engang et ynkeligt syn. Hedningerne havde grebet en deel Christne, og efter at have mishandlet dem saa meget, som de syntes, slæbte de dem nu bundne frem for tilsidst at styrte dem i Slien. Rembert, rört over at see disse elendige i nöd, vovede at ride hedningerne imöde og bede for de bundne; men ord og overtalelser hjalp intet. Da han fornam dette, fremtog han alt, hvad han havde hos sig af værdi, endog en deel kostbare sölvkar, som vare bestemte til alteret i den nye kirke i Slesvig, og böd det til lösepenge. Dette toge de imod, og Rembert gav det med glæde for at redde de ulykkelige. «Det er bedre», sagde han, «at sanke mennesker til menigheden end guld paa alteret.»

#### 10. Herremanden og forpagteren.

En herremand i England havde et landgods, som indbragte ham 200 pund sterling eller 1800 Rdlr. om aaret, medens han selv bestyrede det; men da han var efterladen og ödsel, saae han sig nödsaget til at sælge det halve, for at betale gjeld, og bortforpagte det andet halve paa 20 aar. Inden denne tid var forlöben, kom forpagteren og spurgte herremanden, om han ikke havde lyst til at sælge godset, da han var betænkt paa at kjöbe det. «Hvorledes?» sagde herremanden, «jeg kunde ikke leve af hele godset, da det var mit eget og De kan leve af det halve, svare afgift deraf og er endog i stand til at kjöbe det!» «Det

er kun to ord, som gjöre forskjellen\*, svarede forpagteren. «De siger: gaa! og jeg siger: kom! Det vil sige: De ligger i sengen eller söger adspredelse og sender andre til arbeidet; jeg derimod staaer tidlig op og besörger selv mit arbeide.»

## B. Probestücke aus der dänischen siteratur.

(Unter Beibehaltung ber ben respectiven Berfaffern eigenthumlichen Orthographie.)

### 1. Den standhaftige Tinsoldat.

(Von H. C. Andersen.)

Der var engang fem og tyve Tinsoldater, de vare alle Brödre, thi de vare födte af en gammel Tinskee. Geværet holdt de i Armen, Ansigtet satte de lige ud; röd og blaa, nok saa deilig var Uniformen. Det Allerförste, de hörte i denne Verden, da Laaget blev taget af Æsken, hvori de laae, var det Ord: «Tinsoldater!» det raabte en lille Dreng og klappede i Hænderne; han havde faaet dem, for det var hans Geburtsdag, og stillede dem nu op paa Bordet. Den ene Soldat lignede livagtig den anden, kun en eneste var lidt forskjellig; han havde eet Been, thi han var blevet stöbt sidst, og saa var der ikke Tin nok; dog stod han ligesaa fast paa sit ene, som de andre paa deres to, og det er just ham, som bliver mærkværdig.

Paa Bordet, hvor de bleve stillede op, stod meget andet Legetöi; men det, som faldt meest i Öinene, var et nydeligt Slot af Papiir. Gjennem de smaa Vinduer kunde man see lige ind i Salene. Udenfor stode smaa Træer, rundtom et lille Speil, der skulde see ud som en Sö; Svaner af Vox svömmede derpaa og speilede sig. Det var altsammen nydeligt, men det Nydeligste blev dog en lille Jomfru, som stod midt i den aabne Slotsdör; hun var ogsaa klippet ud af Papir, men hun havde et Skört paa af det klareste Linon og et lille smalt blaat Baand over Skulderen ligesom et Gevandt; midt i det sad en skinnende Paillette, lige saa stor som hele hendes ansigt. Den lille Jomfru strakte begge sine Arme ud, for hun var en Dandserinde, og saa löftede hun sit ene Been saa höit i Veiret, at Tinsoldaten slet ikke kunde finde det og troede, at hun kun havde eet Been ligesom han.

«Det var en Kone for mig!» tænkte han; «men hun er noget fornem, hun boer i et Slot, jeg har kun en Æske, og den ere vi fem og tyve om, det er ikke et Sted for hende! dog jeg maa see at gjöre Bekjendtskab!» og saa lagde han sig saa lang han var bag en Snuustobaksdaase,

der stod pas Bordet; der kunde han ret see pas den lille fine Dams, som blev ved at stase pas eet Been, uden at komme ud af Balancen.

Da det blev ud paa Aftenen kom alle de andre Tinsoldater i deres Æske og Folkene i Huset gik til Sengs. Nu begyndte Legetöiet at lege, baade at komme Fremmede, före Krig og holde Bal; Tinsoldaterne raslede i Æsken, for de vilde være med, men de kunde ikke faae Laaget af. Nöddeknækkeren slog Kaalbötter, og Griffelen gjorde Commers paa Tavlen; det var et Spektakel, saa Kanarifuglen vaagnede, og begyndte at snakke med og det paa Vers. De to eneste, som ikke rörte sig af Stedet, var Tinsoldaten og den lille Dandserinde; hun holdt sig saa rank paa Taaspidsen og begge Armene udad; han var ligesaa standhaftig paa sit ene Been, hans Öine kom ikke et Öieblik fra hende.

Nu slog Klokken tolv, og klask, der sprang Laaget af Snuustobakedaasen, men der var ingen Tobak i, nei, men en lille sort Trold, det var saadant et Kunststykke.

«Tinsoldat!» sagde Trolden, «vil Du holde dine Öine hos Dig selv!» Men Tinsoldaten lod, som han ikke hörte det.

«Ja bi til imorgen!» sagde Trolden.

Da det nu blev Morgen, og Börnene kom op, blev Tinsoldaten stillet hen i Vinduet, og enten det nu var Trolden eller Trækvind, lige med est flöi Vinduet op og Soldaten gik ud paa Hovedet fra tredie Sal. Det var en skrækkelig Fart, han vendte Benet lige iveiret og blev staaende paa Kaskjetten, med Bajonetten nede imellem Brostenene.

Tjenestepigen og den lille Dreng kom strax ned for at söge; men skiöndt de vare færdig ved at træde paa ham, kunde de dog ikke see ham. Havde Tinsoldaten raabt: her er jeg! saa havde de nok fundet ham, men han fandt det ikke passende at skrige höit, da han var i Uniform.

Nu begyndte det at regne, den ene Draabe faldt tættere end den anden, det blev en ordentlig Skylle; da den var forbi, kom der to Gadedrenge.

«See Du!» sagde den ene, «der ligger en Tinsoldat! han skal ud at seile.»

Og saa gjorde de en Baad af en Avis, satte Tinsoldaten midt i den, og nu seilede han ned ad Rendestenen; begge Drengene löb ved Siden og klappede i Hænderne. Bevar os vel! hvilke Bölger der gik i den Rendesteen, og hvilken Ström der var; ja det havde da ogsaa skylregnet Papiirsbaaden vippede op og ned, og imellem saa dreiede den saa gesvindt, saa det dirrede i Tinsoldaten; men han blev standhaftig, forandrede ikke en Mine, saae lige ud og holdt Geværet i Armen.

Lige med eet drev Baaden ind under et langt Rendesteens-Bræt; det blev lige saa mörkt, som om han var i sin Æske. -Hvor mon jeg nu kommer hen, - tænkte han, -ja, ja, det er Troldens Skyld! Ak sad dog den lille Jomfru her i Baaden, saa maatte her gjerne være eengang saa mörkt endnu.>

I det samme kom der en stor Vandrotte, som boede under Rendesteens-Brættet.

«Har Du Pas?» spurgte Rotten. «Hid med Passet!»

Men Tinsoldaten taug stille og holdt endnu fastere paa Geværet. Baaden foer afsted og Rotten bagefter. Hu! hvor den skar Tænder, og raabte til Pinde og Straa:

»Stop ham! stop ham! han har ikke betalt Told! han har ikke viist Pas!»

Men Strömmen blev stærkere og stærkere, Tinsoldaten kunde allerede öine den lyse Dag foran hvor Brættet slap, men han hörte ogsaa en brusende Lyd, der nok kunde gjöre en tapper Mand forskrækket; tænk dog, Rendestenen styrtede, hvor Brættet endte, lige ud i en stor Canal, det vilde for ham være lige saa farligt, som for os at seile ned af et stort Vandfald.

Nu var han allerede saa nær derved, at han ikke kunde standse. Baaden foer ud, den stakkels Tinsoldat holdt sig saa stiv han kunde, ingen skulde sige ham paa, at han blinkede med Öinene. Baaden snurrede tre fire Gange rundt, og var fyldt med Vand lige til Randen, den maatte synke; Tinsoldaten stod i Vand til Halsen og dybere og dybere sank Baaden; mere og mere löste Papiret sig op; nu gik Vandet over Soldatens Hoved, — da tænkte han paa den lille nydelige Dandserinde, som han aldrig mere skulde faae at see; og det klang for Tinsoldatens Öre:

«Fare, fare, Krigsmand! Döden skal Du lide!»

Nu gik Papiret itu, og Tinsoldaten styrtede igjennem — men blev i det samme slugt af en stor Fisk.

Nei, hvor det var mörkt derinde! der var endnu værre end under Rendesteens-Brættet, og saa var der saa snevert; men Tinsoldaten var standhaftig, og laae saa lang han var med Geværet i Armen. —

Fisken foer omkring, den gjorde de allerforfærdeligste Bevægelser; endelig blev den ganske stille, der foer som en Lynstraale igjennem den. Lyset skinnede ganske klart og Een raabte höit: «Tinsoldat!» Fisken var blevet fanget, bragt paa Torvet, solgt og kommet op i Kjökkenet, hvor Pigen skar den op med en stor Kniv. Hun tog med sine to Fingre Soldaten midt om Livet og bar ham ind i Stuen, hvor de Allesammen vilde see saadan en mærkværdig Mand, der havde reist om i Maven paa en Fisk; men Tinsoldaten var slet ikke stolt. De stillede ham op paa Bordet og der — nei, hvor det kan gaae underligt til i Verden! Tinsoldaten var i denselvsamme Stue, han havde været i för, han saae de

selvsamme Börn og Legetöiet stod paa Bordet; det deilige Slot med den nydelige lille Dandserinde; hun holdt sig endnu paa det ene Been og havde det andet höit i Veiret; hun var ogsaa standhaftig; det rörte Tinsoldaten, han var færdig ved at græde Tin, men det passede sig ikke. Han saae paa hende, og hun saae paa ham, men de sagde ikke noget.

I det samme tog den ene af Smaadrengene og kastede Soldaten lige ind i Kakkelovnen, og han gav slet ingen Grund derfor; det var bestemt Trolden i Daasen, der var Skyld deri.

Tinsoldaten stod ganske belyst og fölte en Hede, der var forfærdelig, men om det var af den virkelige Ild, eller af Kjærlighed, det vidste han ikke. Couleurerne vare reent gaaet af ham, om det var skeet paa Reisen eller det var af Sorg, kunde ingen sige. Han saae paa den lille Jomfru, hun saae paa ham, og han fölte han smeltede, men endnu stod han standhaftig med Geværet i Armen. Da gik der en Dör op, Vinden tog i Dandserinden og hun flöi ligesom en Sylphide lige ind i Kakkelovnen til Tinsoldaten, blussede op i Lue og var borte; saa smeltede Tinsoldaten til en Klat, og da Pigen Dagen efter tog Asken ud, fandt hun ham som et lille Tinhjerte; af Dandserinden derimod var der kun Pailleten, og den var brændt kulsort.

## 2. Aly Hamamys Kilde.

(Von A. G. Oehlenschläger.)

I Bagdad levede en riig Kiöbmand ved Navn Ibrahim. Hans eneste Sön Aly, et ungt Menneske af sieldne Egenskaber, var sin Faders Stolthed og Glæde, skiöndt han kun lidet slægtede Faderen paa. Denne satte sin Lyksalighed i at nyde Livet, og i den Driftighed, der hörer til at skaffe sig Nöglen til alle jordiske Fornöielser: Rigdom. Sönnens Hu var derimod henvendt paa Granskninger og Læsning. Han forlod sielden sit Kammer; först i Aftenkiölingen pleiede han at gaae ud af Byen, langs med Tigeren, til Iman Tzasers, en muhamedansk Helgens Grav, der stod i et rundt Tempel omplantet af Dadler, en Fierdingvei fra Staden. Her satte han sig gierne i Skyggen, og havde sin Fornöielse af at betragte de Mennesker, som gik ham forbi, for at holde deres Bön i Templet. Naar det mörknedes, reiste han sig först, og gik da hiem, Skridt for Skridt, med Öinene heftede paa Tigerens maanelyse Bölger, eller paa det friske Grönne ved Strandbredden.

Hvor er det muligt, min Sön, sagde Faderen engang efter en lang og lykkelig Reise, da han havde afpakket sine Kameler, at du i saa ung en Alder saa reent kan slaae dig fra Verden? Jeg priser din Flid; men glem dog ikke, at Naturen selv næst vor hellige Alkoran er den viseste Bog, med skiönne Lærdomme paa hvert Blad. Hvad er Indsigt uden Erfarenhed? Har ikke Een af vore Verdsligvise selv sagt, at Reisen er en Ild, hvorom det raae Kiöd maa dreies, for at vorde spiseligt og velsmagende?

Kiære Fader, svarede Aly, overlad mig endnu et Par Aar til mig selv; naar jeg da træder ud i Verden, vil jeg handle med mere Kraft. I har Ret i, at Naturen er den viseste Bog; men den er ofte skrevet med saa utydelig Stiil, at der hörer stærke Öine til at see og læse. Hvad vi ikke selv kunne, maae vi lade Andre giöre for os; og saaledes reiser jeg maaskee ligesaa meget paa mit Kammer, som I paa Eders Kameel giennem Örkenen. Alle kunne ikke reise; og hvis jeg, hvad en god Muselmand er Religionen skyldig, kun ogsaa eengang i mit Liv kommer til Mekka, saa var det mig maaskee alt Reise nok.

Skiöndt nu Ibrahim ikke var tilfreds med at höre sine Yndlingsmeninger modsagte, kunde han dog ikke andet end billige den sieldne Flid og Stadighed hos sin Sön; heller ikke var det hans Faderforfængelighed ukiært, at höre Aly udraabt af Alle, som kiendte ham, for et Mönster paa et ungt Menneske.

Paa den anden Side var Faderens Yttringer ikke uden Virkning paa Sönnen. Han begyndte at föle Forskjellen imellem blot Forestilling og virkelig Nydelse, og naar han læste om noget Stort, Skiönt eller Forunderligt, var han ikke længer saa ganske henrykt under Læsningen; han begyndte at önske sig selv at opleve Sligt. I en saadan Stemning steeg han da ofte paa Altanen af sin Faders Huus, hvorfra han havde en fri Udsigt over Tigeren og den sandige Dal, til Biergene i Horizonten, hvor han i klart Veir kunde skielne Ruinerne af det gamle Babylon ved Bredden af Euphrat. Han kunde staae saaledes hele Timer, og drömme sig i de besynderligste, eventyrligste Forhold.

Naar han nu gik sin sædvanlige Aftengang, til Tzasers Tempel under Daddeltræerne, forekom det ham eensformigt og smaaligt. Han troede at læse Foragt for sig i Blikket af Tigerens hurtig henskyllende Vover, der havde giort saa uhyre Reiser fra Höilandet i Asien, giennem aldrig seete Huler og Fielde. Naar han sad i Skumringen, kom det ham for, som om de skvulpende Bölger, der styrtede mod Kiselstenene, fortalte ham Eventyr om Optrin, de paa fierne Steder havde været Vidne til.

Nu besluttede han engang igien at vandre ud til Ruinerne af Babylon, hvor han kun engang havde været i sin Barndom. Hans Fader, som fornöiede sig over den nykomne Lyst, og troede i den at see Begyndelsen til en forandret Levemaade, gav ham gierne Tilladelse, at anvende nogle Dage paa denne Vandring.

Du vil i det Smaae finde et Billed af det Store, min Sön! sagde han, paa denne korte Reise; thi saa kort den er, mangler den ikke Afvexling. Omegnen er ligesaa bebygget, som den brede Dal siden er sandet; ja den ligner en Örk, indtil atter Biergenes grönne Tæppe möder dig og byder dig ind i de behageligste Skovegne. Jeg vilde holde det ufornödent, at give dig en Formaning med paa Veien, dersom jeg ikke vidste, at unge Mennesker, som du, ofte med stor Omhyggelighed beskiæftige Indbildningen med ældgamle og langtfraværende Ting, uden at vide, hvad der foregaaer ved Siden af dem. Vogt dig altsaa for at vandre over Heden mellem Bagdad og Babylon ved Nattetide; indret heller din Vandring saa, at du gaaer over den i Morgen- eller Aften-Det er et almindeligt Sagn, at en ond Aand har kaaret sig denne Hede til Bolig; at han svæver over den om Natten, og har sin Lyst af at fordærve Mennesker, som med deres Nærværelse forstyrre hans Sönnen lovede sin Fader dette; og efter at have ladet natlige Sværmen. sig snöre en Vadsæk paa Ryggen, tog han Stav i Haanden, og begav sig en Morgen tidlig paa Veien.

Han gik over den lange Skibsbro, der med stærke Jernlænker er fæstet over den rivende Tiger, der har faaet sit Navn Thir (en Piil) af sin Hurtighed. Aly skyndte sig giennem den temmelig forfaldne Forstad, og nu kom han til en smuk Moskee. I Nærheden af denne holdt endnu den samme Caravane, med hvilken hans Fader for nogle Dage siden var kommen; den udhvilte sig til at fortsætte Reisen videre. Hvor selsomt forekom det ham, at giennemstreife denne bevægelige Handelstad, hvor Husene vare Kameler og Palladserne Elephanter! Aly gik forbi en saadan Elephant, paa hvis Ryg var bygget et temmelig stort Huus. var Middagstid, og Börnene, som legede i Græsset, skulde op til Bords. Faderen, som stod nede imellem dem, tog nu det ene efter det andet og rakte Elephanten det; denne fattede det med sin Snabel, slyngede det langsomt og varligt i Luften, böiede Snabelen over Hovedet, og gav Barnet til Moderen i Dören deroppe, som modtog det ene efter det andet, uden Tegn til Frygt, og uden at Börnene skrege, eller viste sig forskrækkede. Den aabne Moskee var fuld af Mennesker, der deels takkede Allah for en lykkelig Hiemkomst, deels bade om fremdeles Held til at fortsætte Reisen. Aly opholdt sig hele Dagen i denne forunderlige Omgivning; mod Aften indböde ham nogle Kiöbmænd i deres Telt, hvor unge indianske Karle og Piger dandsede under Trianglers og Pibers Lyd. De giestfrie Araber glædede sig ved at kunne byde ham et godt Aftensmaaltid og et mageligt Nattely.

Tidlig næste Dags Morgen gav han sig paa Veien igien i Kiölingen. Han vandrede over Heden, som var udyrket og ufrugtbar. Han fandt Fornöielse i at arbeide sig igiennem Sandet til frugtbarere Strækninger, der som Landöer laae i det gule Stöv, med grön Engbund, brogede Blomster, og enkelte Palmer, der vederqvægeligt udbredte deres grönne Solskiærme, og som, formedelst deres Husvalelighed, havde ligesom noget Guddommeligt. Aly folte sig begeistret. Det gaaer Araberen i sin Örk.

som Biergboeren paa sit Field, som Öboeren ved Overblikket af det hellige Hav. Og har han end aldrig seet det för, saa finder han sig strax, som Fuglen, i sit Element, og overlader sig tröstig til sin Naturdrift. Den overmodige Yngling spildte sine Kræfter; Middagen kom; Heden blev trykkende; Törsten plagede ham. Aly ilede med stærke Skridt mod de fierne Bierge, og önskede, som hans Stammemoder Hagar i gamle Dage, at finde en Kilde paa Veien, for at slukke sin Törst.

Han havde hört om en Kilde i Nærheden. Hvor glad blev han ikke, ved at træffe paa en större Jordstrækning end sædvanlig, hvor hyppige, men vantrevne Palmer omhvælvede en Brönd. Det rislende Vand lokkede og pirrede Törsten. Nu stod han for Kilden. Men man tænke sig Alys Nedslaaenhed, da han saae Rög stige op af Voverne eg lugtede Svovldampe! Fortvivlet over det feilslagne Haab, kastede han sig i Nærheden af Kilden under Palmerne. Han fölte sig mat af Heden, træt af Anstrængelsen, og sov paa Öieblikket ind.

# 3. Hjorterytteren. (Von St. St. Blicher.)

Over en saadan Bæk reed en smuk Höstdag et ungt, velklædt Menneske henimod en liden Rugmark, som den fjerne Eier havde opdyrket ved at brænde den afskrællede Skorpe til Aske. Han selv med Familie var just ifærd med at afmeie den, da Rytteren nærmede sig og spurgte Vei til Herregaarden Ansbjerg. Efter at Bonden först havde giengiældet Spörgsmaalet med et andet: nemlig hvor den Reisende kom fra? fortalte han denne, hvad han allerede vidste, at han var redet vild, kaldte derpaa ad en Dreng, som satte Negene sammen, og befalede ham at vise den Fremmede paa rette Vei. Men endnu förend Drengen havde begyndt at udföre denne Ordre, viiste sig et Syn, som for en Tid tildrog sig saavel Rytterens som Höstfolkenes hele Opmærksomhed. Oppe fra den nærmeste Lyngbakke foer lige ned mod dem, med Stormens Fart, en Hjort med en Mand paa Ryggen. Denne - en höi, föer Mand, bruunklædt fra Top til Taa -- sad indeklemt mellem Kronhjortens Takker, hvilke den havde kastet tilbage hen ad Ryggen, som disse Dyr gjöre, naar de ret hale ud. Den sælsomme Rytter havde sandsynligviis tabt Hatten ved dette Ridt; thi hans lange sorte Haar flöi bag ud fra hans Nakke, som Manken pas en galopperende Hest. Hans Haand var i bestandig Bevægelse, for at hugge en Kniv i Hjortens Nakke; men dennes voldsomme Spring hindrede ham i at træffe. Da Hjorteridderen kom nær nok til de forbausede Tilskuere - hvilket ikke varede længe blev han kjendt af Bonden; thi denne raabte: «hei! Mads! hvor vil Du. hen?» «Det maa Hjorten og Satan vide!» svarte Mads; men inden Svaret kom fuldt ud, var han allerede saa langt forbi, at det sidste Ord neppe naaede Spörgerens Öre. Inden faa Minutter forsvandt baade Hjort og Mand fra de Stirrendes Blik. «Hvem var det?» spurgte den Fremmede, uden at vende sine Öine bort fra den Kant, hvor Centauren var forsvunden. «Saamænd!» svarte Bonden, »det er en sölle Mand, som de kalde Mads Hansen, eller sorte Mads; han har mange Börn - kan jeg troe - og saa bjerger han sig som han kan: han kommer imellemstunder over paa denne Side og tager sig en Hjort; men idag lader det til, at Hjorten har taget ham - dersom det ellers var en rigtig Hjort!> lagde han betænksom til --- «Gud frie os fra Alt det, ondt er! men den Mads er rigtig nok en forvoven Kumpen - alligevel jeg veed ikke Andet, end Ære, Dyd og Godt om ham. Han skyder et Stykke Dyr. engang imellem; hvad skal vi sige derom? der er nok af dem - alt for mange, hvem der maatte sige det; der kan I selv see, hvordan de har klippet Vipperne af min Rug! Men - jo min sandten! der har vi Niels Skytte; ja Du skal lure sorte Mads! idag er han bedre ridende end Du.» Som han sagde dette, saaes en Jæger ilende i langstrakt Trav hen imod dem, fra den samme Kant, hvor de först havde seet Hjorteridderen. «Saae I ikke sorte Mads!» raabte han endnu för han kom dem nær. «Vi saae rigtignok En paa en Hjort; men vi kunde ikke see, enten han var sort eller hvid, eller kjende hvem det var, for han kom afsted, saa En knap kunde fölge ham med Öinene,» svarte Bonden. «Fanden tage ham!» sagde Jægeren, idet han holdt sin Hest an, for at lade den puste lidt; «jeg saae ham oppe i Haverdalen, hvor han gik og luskede efter en Hjort. Jeg holdt mig bag en Höi, for ikke at forstyrre ham. Han skjöd, Hjorten faldt, Mads löb til, sprang op paa Ryggen af ham, for at give ham Fangst; men da Hjorten fölte Kniven, reiste han sig op, klemmede Mads ned mellem Takkerne, og hallo! Hans Bösse fik jeg: men jeg vilde hellere have ham selv.» Med disse Ord satte han sin Hest i Trav, og ilede efter Krybeskytten, med den ene Bösse foran sig paa Sadelknappen, den anden i en Rem paa Ryggen.

Den Reisende skulde omtrent samme Vei; og drog med sin Veifarende afsted, saa hastig, som denne kunde smaatrave, efter at have skilt sig ved sine Træskoe. Da de havde tilbagelagt en god Fjerdingmiil, og vare komne op paa Rygningen af en Bakke, der skraanede ned ad mod Asen, fik de Öie paa begge Rytterne. Den Förste havde naset Enden paa sit forflöine Ridt: Hjorten var styrtet död ned i Asen, paa et Sted, hvor der var meget lavt Vande. Dens Banemand stod endnu skrævs over den, og stræbte at gjöre sig lös fra dens Takker, som havde

boret sig ind i hans Klæder. Just, som han blev færdig hermed og sprang iland, kom Skytten - som först var redet feil af ham - farende forbi vor Reisende, med Töilen i den ene og Bössen i den anden Haand, Et Par Favne fra den uheldige Hjorterytter standsede han Hesten, og med de tröstelige Ord: «nu skal Du döe, din Hnnd!» lagde han Geværet «Holdt, holdt!» raabte Delingventen, «giv Dig Stunder, Niels! det jager vel ikke; vi kan jo snakke os tilrette.» «Ingen Snakken længere!» svarte den forbittrede Jæger, «Du skal ligge pas dine Gjerninger!» «Nei bie dog et lille Gran endnu!» raabte hiin igien; «lad mig först læse mit Fadervor!» «Hvad, vil Du læse?» sagde Niels, idet han lod Bössen synke lidt fra Kinden, «i Himmerig kommer Du ikke alligevel.» «Saa er det din Skyld, Niels! svarte den Anden, «naar Du vil undlive mig midt i mine Synder.» «Det har Du fortjent, din Hjortetyv!» raabte Niels, og hældede atter Kinden til Kolben. «Hei, hei!» skreg Mads igien, «bie et bitte Korn endnu. Naar Du nu skyder mig, saa — aa tag dog den Bösse fra Öiet! jeg kan aldrig lide, at Man peger ad mig med ladt Gevær --- Niels löftede atter Hovedet --«skyder Du mig, saa kommer Du selv til at klæde Steile og Hjul.» «Fanden hvilket!» svarte Skytten med en tvungen Latter, og sigtede paany. «Niels, Niels!» raabte hiin igien, «her er Vidner; men hör! jeg vil give Dig et andet Raad: nu har Du mig jo vis nok: jeg kan ikke gaae fra Dig; kan Du ikke före mig til Gaarden (Herregaarden), lad saa Manden (Herremanden) gjöre med mig hvad han vil. Saa beholde vi begge To vort Liv, og Du fortjener Dig tilmed en god Drikkeskilling.» Idetsamme kom den Reisende til, og raabte til Skytten: «For Guds Skyld! kjære Ven! gjör dog ingen Ulykke; men hör hvad Manden siger!» «Manden er en grov Misdæder,» sagde Skytten, men spændte dog Hanen ned og lagde Bössen paa Sadelknappen; «men siden den fremmede Mossiö beder for ham, vil jeg skjænke ham Livet.» «Du er ellers gal, Mads!» sagde han til denne, «for nu kommer Du til at gaae med Skubkarren din Livstid; havde Du ladet mig skyde Dig, var nu Alting forbi - kom da, din Kjeltring! og hold Dig ved Siden af mig! Kom nu og tag Skankerne med Dig! > Derpaa satte de sig i Gang, og den Reisende, der ligeledes skulde til Ansbjerg, gjorde Fölgeskab med.

## 4. Liden Elna paa Bornholm.

(Von B. S. Ingemann.)

Sneen begyndte nu ogsaa at smelte i de nordlige Lande, og Foraaret nærmede sig med sine oplivende Straaler. I Sjölund havde den sorte Död endelig ophört at rase. Mange tusinde Mennesker havde den bortrevet; men Landet var dog ikke öde, og Kongen lod nu synge Takkepsalmer i alle Kirker, fordi Herren havde taget sin straffende Haand tilbage, da Morderengelen var bertdraget med sit fortærende Glavind.

Men paa Burgunderholm sad liden Elna endnu ene og forladt paa sin Faders öde Borg, og ventede længselsfuld efter at see det förste Græsstraa fremspire, og höre den förste Fugl synge over de nögne Grave! En Morgen skinnede Foraarssolen venlig ind paa hendes eensomme Leie; den förste Svale qvidrede udenfor hendes Vindue, og vakte den slumrende Mö med sin stille eensomme Sang, af glade arelsesfulde Morgendrömme. Hun takkede Gud og foer op fra sit Leie; hun aabnede Vinduet, og Svalen satte sig paa Karmen og qvidrede venligt for hende i Morgensolen. «Arme Fugl — sagde Elna — du er vel ogsaa ene her og forladt!» Derpaa ströede hun Brödkrummer til den i Vindueskarmen, og hun saae med Glæde, at den opsamlede dem og flöi qvidrende op under Taget. Nu bortkastede liden Elna det sorte Sörgeflor, og iförte sig hvide Klæder. Et grönt Silkebaand bandt hun om den smækkre Midie, og tog den gyldne Strængeleeg i Haanden, som saalænge havde hængt forstummet og forstemt paa Væggen. De lange kastaniebrune Silkelokker flagrede frit om de hvide Skuldre i den milde forfriskende Foraarsluftning; og saaledes udvandrede hun af den öde Borg, som en venlig Haabets og Livets Engel.

Hun saae nu atter den klare blaae Himmel i det Frie, og det var ligesom det hendöde Liv nu först vilde opblomstre paany i den skjönne Jomfrues Fodspor; thi ved hvert Skridt, hun gik frem, syntes Vaarens Engel at vandre ved hendes Side. Hun saae nu, Mark og Eng begyndte at grönnes, og den förste Blomst fandt hun paa sin Moders Gravhöi. Det var en venlig Tusindfryd, som smilede hende kjærlig imöde fra Graven, ligesom omluftet af den fromme Marnas forklarede Aand. Medens liden Elna der bad og knælede rört ved Moderens Grav, slog den förste Lærke over hendes Hoved, og hvirvlede sig höit i den klare Foraarsluft paa de dirrende Vinger. Da reiste den fromme Mö sig og vandrede tröstig fra Graven for at opsöge Mennesker; men der var intet Spor at see af Menneskefod, og ingen Lyd af Levende at höre, undtagen af den eensomme Lærke over hendes Hoved. Men dens Sang tonede hende nu ret inderlig vemodig, ligesom Gravsangen over en uddöd og forglemt Menneskeslægt, hvis Stöv var henveiret, og hvis Spor var udslettet af Alle Huse var lukte, og et stort sort Kors stod paa hver en Dör, hun gik forbi, og tilkjendegav, at Beboerne vare uddöde. — Hvad der för havde været et Mindesmærke om det evige Liv, var saaledes blevet et forfærdende Dödstegn paa den ulykkelige Ö, da Herren vendte sit milde Assyn fra den. - Vemodig gik liden Elna fra By til By; mes ingen Hund gjöede ad hende paa de öde Gader, og intet Menneske kom

hende imöde fra de tillukte Porte. Allevegne sase hun det sorte Kors paa Dörene, og hun gik taus og bekymret videre. Da hun kom til Skoven, forfriskedes hendes Öie ved de unge og nysudsprungne Træer; men der var ogsaa öde og tomt. Forgjæves smilede en enkelt Blomst wed hendes Fod, forgieves quidrede den eensomme Fugl paa Quisten; hun stod ene som det förste Menneske i den opvaagnende Natur og sögte forgjæves sin Lige. Da satte hun sig ned paa en Steen og græd, og da hun oplöftede sine Öine, saae hun langt borte et Kirketaarn glindse i Solskinnet. Der vandrede hun nu ogsaa hen; men i Kirkebyen var der öde og stille, og de sorte Kors stode ogsaa her paa alle Döre. Da steeg liden Elna op i Kirketaarnet, og saae vidt ud til alle Sider; men forgjæves - der var intet Menneske at see, og hun tvivlede nu ikke længer paa, at hun jo var den eneste levende Sjæl paa Öen. Da græd hun bitterlig og faldt paa sine Knæe og bad. Et Glimt af Haab kom igjen i hendes Hjerte, og hun troede dog vist, der maatte være eet Menneske tilbage i det mindste, men som maaskee gik ligesaa forladt og bekymret som hun, og troede hele Verden uddöd omkring sig. Nu tog den bekymrede Jomfru Klokkestrængen i sin lille hvide Haand, og önskede kun, at hun havde Styrke til at ringe med den store Klokke, at, hvis der var nogen levende tilbage, de da kunde höre det, og komme hende imöde. Först bad hun sit Fadervor, og slog med Kneblen ni Slag paa den store Malmklokke, eet Slag for hver af de syv Bönner og to for Indledningen og Beslutningen i den hellige Bön. Derpaa drog hun i Klokkestrængen, og det var ligesom det tunge Malm bevægede sig af sig selv for den fromme Jomfrues Haand. Det rungede dybt og klart over de öde Marker, og da Klokken hang stille igjen, slog hun atter med Kneblen de ni hellige Slag og holdt inde. Da den sidste Klang forstummede, var der igjen stille som i en Grav omkring hende; hun hörte ingen Lyd i det Fjerne, og saae intet Menneske nærme sig. Haablös steeg hun ned igjen af Taarnet, og saaledes vandrede hun nu fra Kirke til Kirke, og ringede allevegne med Kirkeklokkerne; men Ingen hörte det, og Ingen kom hende imöde. Tilsidst sank hun udmattet til Jorden, og bad Gud tage hendes Sjæl til sig, hvis hun nu længer skulde vandre saa ene og forladt. Da saae hun atter en Kirke for sig, og steeg med Möie op i Taarnet, for dog endnu engang at anstrænge sine sidste Kræfter, og lade Kirkeklokken udtale hendes dybe Kummer. Da Klokken taug, syntes hun at det gjenklang usædvanlig i det Fjerne, og hun hörte nu langt borte en Kirkeklokke ringe; den klang glædelig som til Bryllup eller hellig Aften. Da den ophörte at kime, klang ogsaa der de ni hellige Slag höitidelig i Aftenröden. Da blev liden Elnas Hjerte fro; hun fölte sig underlig styrket, og vandrede nu did, hvorfra Lyden var kommen. Da hun kom til næste Kirke, ringede hun igjen, og nu klang Gjenlyden nærmere. Den kom fra Nabo-Kirketaarnet ved Almebjerg. Hurtig steeg hun ned af Taarnet, og gik tvers over Marken ad en Gangsti mod den saakaldte Paradiisbakke. Da hun kom midtveis, modtog hende en deilig Dal, hvor Foraaret syntes at have hentryllet alle sine Yndigheder paa eet Sted, og nu kom en Yngling hende imöde med flyvende Lokker og udbredte Arme. Med et höit Glædesskrig styrtede hun i hans Favn, og saae dog kun endnu, at det var et Menneske; men med tusindfold större, med unævnelig Glæde opslog hun sine Öine og saae, at dette Menneske var Rudolph, den saalænge savnede og i Löndom elskede Rudolph. At möde den trofaste Beiler, den skjönne elskede Yngling her, hvor blot Synet af et Menneske var en overvættes Salighed for hendes arme forladte Hjerte, det var saa ubegribelig, saa overvældende en Lykke, at Glæden nær havde dræbt den bævende Mö i Ynglingens Arme.

## 5. Af: Dansk Retskrivningslære.

(Von R. K. Rask.)

Sammenligne vi nu Skrift og Sprog, så finde vi at disse tvende Ting ere af en höjst forskjellig Beskaffenhed. Sproget er grundet i den menneskelige Natur, og findes hos alle Folk på Jorden; Skriften er en tilfældig Opfindelse, som mange Folkeslag endnu næppe kjende af Navn. Sproget er os altså givet, Skriften er vort eget Værk. Jeg mener ikke just hermed at Sproget er os eller noget andet Folk indblæst, men at det er uvilkårlig udviklet af Folkene i deres bevidstlöse Barndom, og altid står som en fuldendt nödvendig Naturgjenstand for dem, når de komme til den Modenhed eller Grad af Dannelse, at de tænke på at skrive. Selv de Folk, der i en historisk Tidsalder have forandret Sprog, have gjort det ubevidst og til en Tid, da Læsning ikke var Almuens Sag, og Bogvæsen næppe var til i Landet, altså ingen Aftale eller Overenskomst kunde tænkes. Efter Aftale og med Bevidsthed er, så langt som Historien rækker, aldrig noget Sprog dannet og antaget, ja aldrig såmeget som en eneste Endelse eller Böjning optaget eller forkastet af noget Folk i Verden. Al den Virkning, som den omhyggeligste Dannelse kan have på Sproget, er derfor ubetydelig i Forhold til det hele. forholder sig med Sproget som med et ædelt Dyr, hvis Sundhed man kan vedligeholde, hvis Styrke man kan foröge, og hvis Holdning man kan forskönne med fornuftig og omhyggelig Pleje; men til hvis Legeme man ikke kan föje såmeget som en Tå eller en Negl mere end Naturen skjenkede Sproget er da at anse som en Naturgjenstand, som noget givet, der vel ingenlunde bör behandles sködeslöst; men som dog med al Flid og Kunst kun kan forædles et lidet Gran, ikke forandres betydelig. Langt anderledes forholder det sig med Skriften, dens förste Opfindelse forudsætter Sprogets fuldkomne Tilværelse og Opfinderens såvelsom de antagendes fuldkomne Bevidsthed og Eftertanke; den beror aldeles

på Overenskomst, på en virkelig Aftale, der må gjentages med enhver enslig Person, som nogensinde skal være i Stand til at læse den; den er hel og holden et Værk af Kunsten, hvortil Naturen ikke engang har givet et Vink; da den ingen iöjnefaldende Forbindelse har gjort imellem det hörlige og det synlige.

Da Skriften således er ganske vilkårlig, ganske et Menneskeværk, kan den også tildels eller aldeles forandres efter menneskeligt Godtbefindende; man kan göre ny Aftale om denne som om enhver anden Overenskomst, og det her såmeget lettere, som man dog alligevel må gjentage Overenskomsten med enhver for sig af den opvoksende Slægt. Det bedste Bevis herfor er vel ellers den hyppige Forandring i Skriften, som virkelig har fundet Sted hos mange forskjellige Folkeslag; f. E. Armenierne have först skrevet med græske Bogstaver, siden i det femte Hundredear dannet sig en egen Bogstavrække med ganske andre Tegn og i en anden Orden. Nordboerne have tværtimod först haft egne Bogstaver, Runerne, siden tillige med Kristendommen antaget de langt bekvemmere latinske i den Form, som Munkene i Middelalderen havde indfört, og som plejer at kaldes den gotiske. Ja Engellænderne og Hollænderne have længe efter Bogtrykkerkunstens Opfindelse benyttet sig af disse gotiske Bogstaver eller Munkebogstaver i Tryk, men i vore Dage aflagt dem aldeles, og antaget den smagfuldere Form, i hvilken de få Navn af latinske Bogstaver, fordi de i denne Skikkelse længst have været brugte til Latinen, og virkelig ligne de gamle Romeres Skrift mest af alle. Også i Anvendelsen af de enkelte Bogstaver selv eller i den egentlige Retskrivning foretages idelig Forandringer; f. E. den spanske Retskrivning har forandret sig såmeget i det nittende Hundredeår, at en ny Bog må forekomme den, der er vant til det gamle, som om den var skreven i et andet Sprog. Hos os selv næsten ligeså. Men det er gået ganske anderledes til med Farandringerne i Retskrivningen end med dem i Sproget; hine ere skjete efter fuldt Overlæg, og navnlig begyndte af P. Syv, der omtrent på samme Tid viste os en langt bedre Retskrivning end hine Mænd brugte, af hvilken det meste ved stiltiende Overenskomst siden er blevet almindeligt. Heraf skönnes klarlig at Retskrivningen står i Folkenes Magt, og kan forandres efter Overbevisning om hvad der er rettere og bekvemmere.

Det falder da i Öjnene hvor uendelig stor Forskjel der er imellem Sproget og Skriften, og fornemmelig hvor uafhængigt hint er af denne; hvor aldeles ugrundet derfor det gamle Råb er at den der forsöger en Forbedring i Skrivningen, just derved forvansker Sproget, antaster Fædrenelandets Helligdom, anmasser sig Ret over hele Folkets Ejendom o. s. v. Nej ikke en Gang om nogen faldt på at skrive Dansk med hebraiske Bogstaver, kunde han derfor siges at angribe Sproget i mindste Måde; når han anvendte dem rigtig.

# 6. Nordisk Mythologi. (Von N. M. Petersen.)

Hvad det er for et fattigt sprog, vort kære modersmål, og hvor forlegne vi ere for ord, når der skal tales om noget, som der er en smule geist i! Overalt have vi ladet det fremmede fortrænge vort eget; det er vor sködesynd. Nordisk mythologi! hvilken forbindelse! fortil nordisk og bagtil græsk. Var det ikke bedre om vi sagde: borealsk mythologi, thi et dansk udtryk er næppe at få. Nordisk gudelære (eller guderlære, thi jeg ser med forundring, at man foretrækker denne form) kunde vi vel sige, skönt mythologien handler om mere end om guderne; eller Eddalære, i det vi tage hensyn til mythologiens kildeskrifter; en del af det mythiske stof ligger i Edda; det er vor oldemoders gamle fortællinger. Men dermed ere vi endnu ikke hjulpne. Thi sagen er den, at vi mangle et ord til at udtrykke mythe. Nogle sige sindbillede; men så er det atter et tysk ord, som vi have overflyttet med samme tankelöshed, som vi have overflyttet dörslag o. lign.; vi sige ikke, at der er godt sind i noget, når vi mene, at der er god mening deri; sindbillede skulde altså hedde tankebillede. Men betragte vi ordet mythe, og se os om i vort eget sprog, så have vi i sandhed et godt gammelt dansk ord dertil; der er kun det i vejen, at vi ikke kunne bruge det. Mythe betyder ord, tale, fortælling, o. s. v.; derefter fabel, snak; stamordet at mumle, hviske. Dertil have vi et fuldkommen tilsvarende nordisk ord: rún, fl. rúnar, hemmelig tale, fortrolig samtale; og deraf at ryna, tysk raunen, tale hemmelig, hviske. Runlære udtrykker altså netop det samme som mythologi; men man har givet ordet et andet stempel, man forstår ved runlære læren om runeskriften. Således komme vi i samme forlegenhed som rigsforsamlingen med sit udskud og udvalg: dens medlemmer havde ingen bevidsthed om den egenhed i vort gamle sprog, at mangfoldige udtryk have en dobbelt betydning, at ordene ere tveeggede sværd; udskud vilde de ikke være, de udvalgte kunne de vel ikke kalde sig selv; så bliver det vel ved kommitteen, derved kan man tænke alt hvad man vil.

Fra ordet gå vi over til begrebet. Hvad en mythe er, vide vi alle; jeg vil ikke definere det. Den, der ikke forud véd, hvad en ting er, lærer det ikke af en sammenskruet definition; véd han det, så behöver han den ikke. Mythen er sandhedens ældste form; mythologien er kundskab om det guddommelige. Dens hensigt er at komme til gud, at finde ham. Og dette kan ske på to måder, enten ved at nedsænke tanken i os selv, thi han er i os, eller ved at nedsænke den i naturen udenfor, thi han er i den. Om en gud udenfor os og udenfor naturen havde de gamle ingen klar forestilling, kun anelse. Deres gud var en naturlig gud og en menneskelig gud, en person. Uden personlighed kan ingen

poesi være til; og mythologien, hvis den nogenlunde har fuldendt sig selv, er et fuldendt digt; den indeholder sandhed, men i skönhedens klædebon; den tillægger alt hvad der sker en personlig årsag. Når de gamle hörte genlyden fra skoven, så tænkte de ikke som vi, at lyden blev kastet tilbæge, men at der stod en nymfe, som gentog den; og hvad kunde bevæge hende dertil? det måtte besvares med en mythe. Når de hörte tordenen, tænkte de ikke som vi på en opdyngning af electricitet i skyerne, som måtte udlades, men på et mægtigt væsen, der på sin tordenvogn ruller igennem skyerne, og slår med sin hammer. Deri er noget, som fantasien kan begribe, som den kan tage fat på; lydens tilbæge-kastning, electrisk udladning er kun tör forstand, mathematik og fysik.

Om denne förste udvikling af religiös tro, kunne vi, der ere blevne abstractionens trælle, næppe göre os nogen forestilling; det lykkes os kun, når vi tage forstanden fangen under fantasiens herredömme. finder ingen abstraction sted, men de modsatte forestillinger, tingen og tanken, det menneskelige og det guddommelige, flyde aldeles sammen. Det er just det, som giver al poesi sin inderlighed; det ophæver abstractionen, og forener modsætningerne. Hver for sig blive de enten til en tom anelse uden fylde eller til en kold forstand uden hjærte. Filosofien förer menneskene hort fra gud; jo mere dybt nogen filosoferer, desto ugudeligere bliver han, nemlig i sin tanke; poesien förer ham igen tilbage til gud. Dette giver sig også tilkende i livet: jo mere dets almindelighed går op for nogen, desto herligere er hans liv, jo mere han fordyber sig i dets lave enkeltheder, desto nyttigere, men desto uslere: ynglingen og enhver, der bevarer sit livs ungdom, er poetisk, han förer et liv i gud, gud udvikler sig i ham; manden derimod fordyber sig i verden, hans liv er ganske verdsligt, ugudeligt, han tænker på penge, vexler, o. desl. sjælden eller aldrig på gud. Modsætningerne forskyde hinanden, ligesom den döde natur forskyder den levende. Men oldtiden har, som bekendt, opnået foreningen derved, at hele den döde natur bliver levende, hele den oversanselige bliver sanselig. Der er intet skillerum imellem dem; den ene verden griber over i den anden, de ere ett. Og oldtiden er således ved en lykkelig imagination kommen til det, som endnu er al filosofis endemål: mangfoldighedens enhed.

Den er kommen dertil, sagde jeg; nej, den har ikke nået endemålet, men den sigtede dertil, higede derefter. Midlerne vare skröbelige, de gik itu under grublerens hånd. Men alligevel er det lærerigt, at betragte dem og hvad der med dem lod sig udrette, ligesom det er velgörende for gubben, at se tilbage til barnet og at beskue hvad det i sin uskyldighed vilde og mægtede.

Geijer har allerede bemærket, at der i enhver gudelære findes tre hovedbestanddele: tro, lære og billede; troen, thi der er noget, der uimodståeligt drager mennesket hen til sit ophav; lære, det er troen forplantet ved overlevering, sædvanlig i præstelige stammer og deres lærlinge; begges form er billedet. Forptantningen er noget historisk og derved tilfældigt; begrebets væsen ligger i begge de andre. Ganske kort sagt er mythe en tro og et billede, der flyde sammen.

I sin allersimpleste skikkelse træder billedet frem som metafor (taget ganske almindelig), forsætning (med tonelöst for) kunde man kalde det. Man tager f. ex. den mest i öjne faldende egenskab, giver den et navn, og gör den derved til en person; så hedder det, at sommerens fader er Svasdor, den behagelige viften, vinterens Vindsvalr, den kolde vind. Egenskaben træder ud fra tingen, og fremstilles som dens personlige årsag. Her er tanken aldeles yderlig hængt fast ved tingen; men udtrykket har dog noget af mythen ved sig, thi der er en tanke, om end en meget simpel bemærkning, som er udtrykt ved handling: blidheden avler sommeren, derfor er sommeren så venlig. - Metaforen fortsættes, og bliver til en allegori eller lignelse. I allegorien gennemtrænge væsen og form heller ikke absolut hinanden (hvilket er skönhedens fuldendelse), men formen har kun væsenets betydning. En ganske almindelig og dagligdags begivenhed, sædvanlig en naturbegivenhed, men også en begivenhed i menneskets indre, udtrykkes som en handling af flere personlige væsener, hvorved det hele får noget gådeagtigt. Det er en gåde, man opgiver, og spörger så: hvad er det? Loke skærer engang for löjer håret af Sif, men guderne tvinge ham til at skaffe hende nyt hår; og han får nogle dværge til at smede et guldhår, der gror fast af sig Hvad er det? Ilden afsvier græsset, men samme oplivende kraft sætter de udviklende jordkræfter i bevægelse, nyt frisk græs med guldfarve, det vil sige lysfarve, skyder op. Det træffende ligger her i de handlende personer, og i hårets egenskab, at det gror fast af sig selv. Sådanne myther eller mythiske småtræk stå på poesiens laveste trin, svarende omtrent til de poetiske omskrivninger, der i vor gamle poesi ere så hyppige; men vel udförte have de alligevel noget tækkeligt, noget sindrigt, som tiltaler den barnlige forstand.



 •

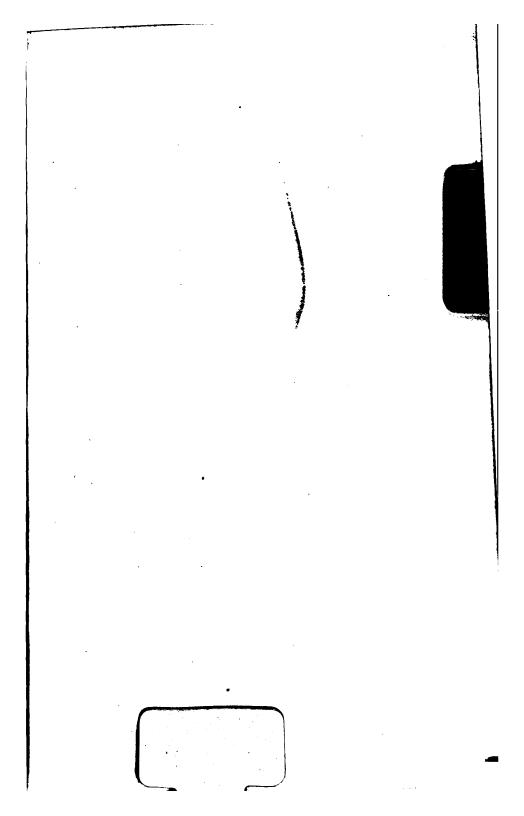

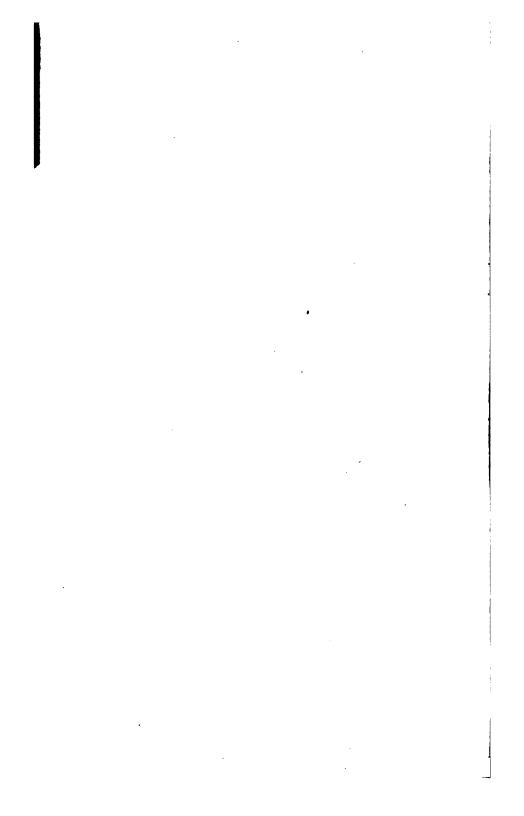

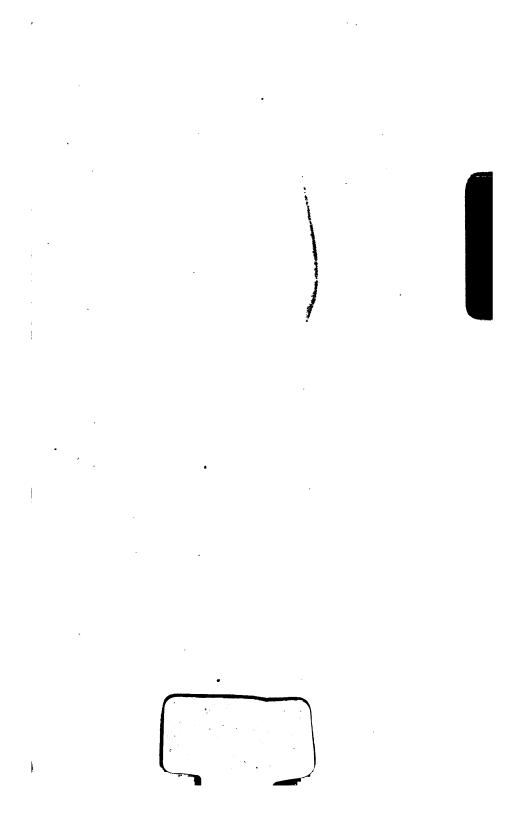